

H. eccl. 533 h





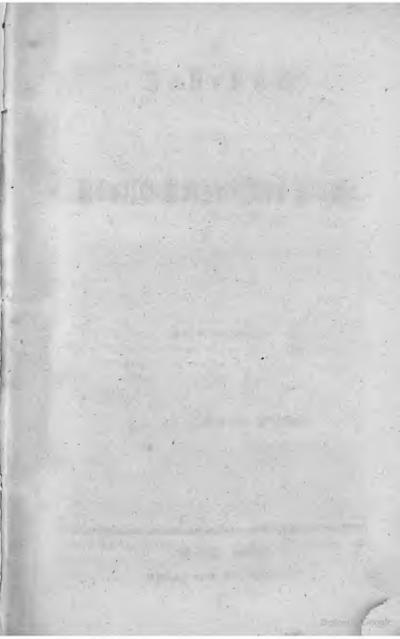

# Jahrbuch

ber

# Römisch-Katholischen Kirche.

------

Berausgegeben

von

Joseph Heinrich Müller.

Berlin, 1852.

berlag von Th. Grieben.

425. 6



# Inhalt.

|                                                                | Sei  | te. |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|
| Das tatholifche Rirdenjahr mit feinen Feften u. Beiligentagen  |      | 1   |
| Der beilige Bater u. bie Carbinale                             | . 4  | 10  |
| Die höheren Beamten bes papftlichen Staates unb Bofes .        | . 4  | 17  |
| Das biplomatische Corps zu Rom u. bie Confuln                  |      | 53  |
| Die fatholifden Regenten und Prafibenten                       |      | 58  |
| Unbere fathol. Furften, Bergoge und ebenburtige Grafen .       | . 6  | 53  |
| Bufammenftellung berjenigen Mitglieber vormale reicheftanbifd  | er   |     |
| Familien, welche feit bem Enbe bes 16. Jahrh. gur fatho        |      |     |
| Rirche gurudgefehrt finb                                       | . 1  | 12  |
| Perfonal-Statiftit ber fathol. Rirche in Preugen               | . 8  | 31  |
| Etat fur ben fathol. Rultus in Preugen auf bas Jahr 1852       | . 11 | 9   |
| Die Groß-Burbentrager ber fathol. Rirche in allen Lanbern bi   | r    |     |
| Erbe                                                           | . 13 | 8   |
| Statiftif ber fathol. Rirche im Allgemeinen                    | . 16 | 0   |
| Chronol. Ueberficht ber Gefdichte von Religion und Rirche maf  | )-   |     |
| rend bee Schredensjahres ber frang. Revolution .               | . 17 | 3   |
| Chronologie ber Papfte, bis auf honorius III                   | . 19 | 8   |
| Bur Personal-Statistif ber fathol. Rirche in Defterreich .     | . 23 | 4   |
| Ratholifd-theologifche Lehranftalten in Deutschlanb            | . 25 | 6   |
| Die fatholische Rirche in Norbamerita                          | . 26 | 0   |
| Das Seften-Befen in Norbamerifa                                | . 28 | 8   |
| Die fathol. Literatur Deutschlands u. Franfreichs im Jahre 185 | 1 30 | 1   |
|                                                                |      |     |

# Das katholische Kirchenjahr mit seinen Festen und Heiligentagen.

Die beweglichen Feste, solche, bie jährlich nicht auf benfelben Monatstag fallen, sind in dem vorangesetten Festfalender zusammengestellt; sie richten sich alle nach dem heiligen Ofterfeste. Es sind folgende:

Sonntag Septuagesimae,

9 Bochen por Oftern.

Sonntag Sexagesimae,

8 Wochen vor Oftern.

Sonntag Quinquagesimae,

7 Wochen vor Oftern.

Afchermittwoch,

61/2 Boche vor Oftern.

Sonntage in ber Faften, beren 7 finb.

Maria sieben Schmerzen, Freitag vor Balmsonntag, Grunsbonnerstag, Charfreitag, Charfamstag.

Dftern mit Octave.

Fest ber Dornenkrone, Freitag nach bem erften Sonntag nach Oftern.

Chrifti Simmelfahrt, 40 Tage nach Oftern, an einem Donnerstage.

Pfingften, 50 Tage nach Oftern, ober 10 Tage nach Simmelfahrt Chrifti, mit Octave.

Dreifaltigfeit (Trinitatis), Sonntag nach Pfingften. Frohnleichnamsfest, am Donnerstag nach Dreifabtigfeit, mit Octave. Berg Befu : Feft, am Freitag nach ber Octave bes Frohn = leichnamsfeftes.

Maria Ramen ofeft, jebedmal am Conntage nach Maria Geburt.

Beft ber heiligen Schutengel, am Conntage, ber bem erften September am nachften fallt.

Die Quatemberfasttage sind bie Mittwochen, Freitage und Samstage, Die nach bem britten Sonntage im Abrente, nach bem erften Sonntage in ber Fasten, nach Pfingsten und nach Kreugerhöhung folgen.

# Christlicher Festfalender.

# Tafel ber beweglichen Tefte.

| Jahr                                                                                                                 | Afcer-<br>mittwoch.                                                                                                                                                                                                                                   | Oftern.                                                                                                                                                                                                                                                         | Dimmel-<br>fahrt.                                                                                                                           | Pfing-<br>ften.                                                                                                                                                                   | Frohn-<br>leichnam.                                                                                                                                                                                                           | Erfter Ab-<br>ventfonnt.                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1869<br>1861<br>1562<br>1863<br>1864<br>1865<br>1866<br>1867 | mitiwoch.  25. Febr. 9. Kebr. 1. März. 21. Febr. 6. Febr. 25. Febr. 9. März. 12. Febr. 9. März. 13. Febr. 15. März. 16. Febr. 16. Febr. 16. Mebr. 16. Kebr. 17. Kebr. 18. Febr. 18. Febr. 19. Mebr. 19. Kebr. 10. Febr. 10. Febr. 10. Febr. 10. Febr. | 11. April. 27. Mārz. 16. April. 28. April. 23. Mārz. 12. April. 24. April. 24. April. 31. Mārz. 20. April. 27. Mārz. 16. April. 27. Mārz. 16. April. 21. April. 21. April. 22. April. 23. April. 24. April. 25. April. 26. April. 27. Mārz. 28. Mārz. 28. Mārz. | fahrt.  20. Mai. 5. Mai. 25. Mai. 17. Mai. 1. Mai. 21. Mai. 22. Unni. 17. Mai. 29. Mai. 14. Mai. 25. Mai. 16. Mai. 21. Mai. 6. Mai. 6. Mai. | ften.  30. Mai. 15. Mai. 4. Juni. 27. Mai. 11. Mai. 31. Mai. 23. Mai. 12. Juni. 12. Juni. 14. Mai. 4. Juni. 4. Juni. 4. Juni. 4. Juni. 4. Juni. 5. Mai. 4. Juni. 6. Mai. 16. Mai. | Icionam.  10. Suni. 26. Mai. 15. Suni. 7. Suni. 22. Mai. 11. Suni. 3. Suni. 3. Suni. 4. Suni. 15. Suni. 16. Mai. 17. Suni. 18. Suni. 19. Suni. 19. Suni. 19. Suni. 11. Suni. 11. Suni. 11. Suni. 12. Suni. 12. Suni. 12. Mai. | ventfonnt.  28. Mvbr. 27. Nvbr. 3. Dezbr. 2. Dezbr. 30. Nvbr. 29. Nvbr. 27. Nvbr. 21. Dezbr. 11. Dezbr. 29. Nvbr. 29. Nvbr. 21. Nvbr. 21. Dezbr. 21. Dezbr. 22. Dezbr. 23. Dezbr. 24. Dezbr. 25. Mvbr. 26. Mvbr. 27. Nvbr. 28. Nvbr. 29. Nvbr. |
| 1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875<br>1876<br>1877<br>1878<br>1879<br>1880<br>1881<br>1882<br>1883         | 22. Febr. 14. Febr. 26. Febr. 18. Febr. 10. Febr. 1. Mārz. 14. Febr. 6. Mārz. 26. Febr. 10. Febr. 22. Febr.                                                                                                                                           | 17. April. 9. April. 31. Mār3. 13. April. 5. April. 28. Mār3. 16. April. 1. April. 21. April. 28. Mār3. 17. April. 9. April. 25. Mār3.                                                                                                                          | 26. Mai. 18. Mai. 9. Mai. 22. Mai. 14. Mai. 6. Mai. 15. Mai. 30. Mai. 22. Mai. 26. Mai. 18. Mai. 30. Mai.                                   | 5. Juni. 28. Mai. 19. Mai. 1. Juni. 24. Mai. 16. Mai. 4. Juni. 20. Mai. 9. Juni. 1. Juni. 16. Mai. 5. Juni. 28. Mai. 13. Mai.                                                     | 16. Suni. 8. Suni. 30. Mai. 12. Suni. 4. Suni. 27. Mai. 17. Suni. 31. Mai. 20. Suni. 12. Suni. 27. Mai. 18. Suni. 28. Suni. 29. Mai. 29. Mai. 20. Suni. 20. Suni. 20. Suni. 21. Mai.                                          | 27. Rubr. 3. Dezbr. 30. Rubr. 29. Rubr. 28. Rubr. 2. Dezbr. 1. Dezbr. 30. Rubr. 22. Dezbr. 12. Dezbr. 30. Rubr. 28. Rubr. 27. Rubr. 30. Dezbr. 20. Dezbr. 20. Dezbr.                                                                           |

4

- 1. Neujahr. Befchneidung des Herrn. 3mmanuel.
- 2. Macarius von Rom, Einsiebler, 301. Fuls gentius, Bifchof, 523. Obilo, Abt ber Benebiftiner zu Elugni, 1408. Meldior.
- 3. Genovefa von Paris, Jungfrau, 512; Patronin von Paris, Schuppatronin gegen die Dürre. Antherus, Papft, 238. Caspar.
- 4. Titus, Bifchof von Kreta, 47. Ifabella. Angela. Rigobert. Balthafar.
- 5. Ebuard, ber Befenner, König von England, 1066.
   Telesphorus, Papft und Martyrer, 154. Simon Stylites.
- 6. Sh. drei Könige, Batrone von Coln. Erscheinung Christi (Epiphaniae).
- 7. Reinold, Marthrer, Patron von Dortmund und ber Steinmehen. Rahmund von Bennasorte, General ber Dominisaner, 1275; einer ber Patrone von Tolebo. Nicetas, Marthrer, 824. Valentin von Terracina, Bischof.
- 8. Cherhard, Erzbischof von Salzburg, 1164. Gubula, Patronin von Bruffel. Severin, Bischof, Apostel von Destreich, 482. Lucian, Patron von Beauvals.
- 9. Julian, Martyrer in Egypten, 310. Marstialis, Bischof und Apostel in Limosin, im 3ten Jahrh. Basilissa. Marciana, Martyrin, eine ber Patrone von Tortosa.
- 10. Paulus, Ginfiedler, 305. Agathon, Bapft, 682. Ricanor, Marthrer.

- 11. Syginus, Bapft und Martyrer, 158. Theo-
- 12. Erneftus, Abt. Arcadius, Marthrer. Reinhold. Afarias.
- 13. Silarius, Bifchof ju Poitiers, 386. Gott- fried. Agritius, Bifchof.
- 14. Felir, Bijchof ju Tibur, Marthrer, 303. Malachias, Ergbischof von Armagh, 1148.
  - 15. Maurus, Abt von Glanfevil, 584.
- 16. Marcellus, Papft und Marthrer, 309. Erb= muthe. — Berardus. — Honoratus von Arles, Bifchof, Ba= tron ber Bader, einer ber Patrone von Tolebo, Perpignan, Toulon.
- 17. Antonius, Cinfiedler, 356; Patron ber Schweine; Schuppatron gegen bie Rose und bie Best.
- 18. Prisca, Jungfrau und Marthrin, 275. Hels vetius. Remedius. Petri Stuhlfeier zu Rom.
- 19. Canut, König und Martyrer, 1086. Antonina, Jungfrau. — Baffianus. — Marius und Martha. — Hannibal.
- 20. Fabian, Bapft und Marthrer, 253. Sebaftian, Marthrer; Batron ber Schutgen, Schutgatron gegen bie Beft, Batron von Dettingen.
  - 21. Agnes, Jungfrau und Martyrin, 304.
- 22. Bincentius, Diafon und Martyrer, 303; Schußpatron gegen Berlufte aller Art, Patron von Bern, Leon,
  Babajoz, Balencia, Liffabon, Saragoffa, Chalons für Saone,
  Macon. Gaubentius, Bischof von Brescia, 410. —
  Epiphanius.
- 23. Maria Vermählung. Johannes, Bischof von Alexandrien. Charitas. Emerentiana, Marstyrin. Ilbephons, Bischof; einer ber Patrone von Zamora und Tolebo.

- 24. Timotheus, Bischof zu Ephesus u. Martyrer, 97.

   Babylas, Bischof zu Antiochien und Martyrer. Bertram.
  - 25. Pauli Befehrung, 34. Projectus.
- 26. Polykarp, Bischof und Marthrer, 147. Marcus, Einsiedler im 4ten Jahrh. — Paula. — Vitalian, Bapft, 672.
- 27. Johannes Chrysoftomus, Erzbischof und Rirchenlehrer, 407; Schuppatron gegen Epilepfie. — Julianus, erster Bischof zu Mans.
- 28. Carl ber Große, Raifer, 814; Batron von Nachen und Silbesheim. Flavian, Bischof und Martyrer.
- 29. Frang von Sales, Bifchof zu Genf, 1622. Aquilinus. Balerius, Bifchof. —
- 30. Abelgundis, Jungfrau 684. Bathilba. Martina, Martyrin.
- 31. Lubovica von Albertona, 1530. Marcella. Betrus Rolascus, Stifter bes Orbens ber Barmherzigs feit zur Losfaufung ber Stlaven.
  - \*) Am zweiten Sonntage nach Erscheinung bes herrn wird bas Fest bes beil, Ramens Besu gefeiert.

#### Kebruar.

- 1. Ignatius, Bifchof ju Antiochien, Marthrer, 107. Brigitte von Schottlanb.
  - 2. Maria Lichtmeß.
- 3. Blasius, einer ber 14 Nothhelfer, Bischof und Marthrer, 316; Schuppatron gegen Halbubel, Patron von Ragusa.
- 4. Beronica, Jungfrau, 1497. Anbreas Corfinus, Bischof. Gilbertus. Johanna. Phileas. Rhabanus Maurus, Erzbischof zu Mainz, 856.

- 5. Agatha, Jungfrau, Martyrin, 251; Schutpatronin ber Brufte und gegen Feuersbrunfte, Patronin ber Frauen in Rom, Patronin von Mirandola. Die brei japanisisen Martyrer.
- 6. Dorothea, Jungfrau, Marthrin, 251. Baftus, Bifchof zu Arras, 540.
- 7. Romuald, Stifter und erster Abt ber Camaldustenfer, 1027. Richard, König von England, 722. Rembertus.
- 8. Johann von Matha, Stifter bes Orbens St. Trinitatis jur Befreiung ber Gefangenen (Mathuriner), 1213.

   Anscharius, Bischof, 864; Patron von Bremen.

  Paulus von Constantinopel, Bischof und Martyrer.
- 9. Apollonia, Jungfrau, Martyrin, 251; Schuppastronin gegen Zahnschmerz.
- 10. Scholastica, Jungfrau, Schwester bes heil. Besnediktus, 543. Wilhelm von Malaval, Stifter bes Orsbens ber Guillemiten, 1157. Paschalis I., Papft, 824.
- 11. Euphrofina, Jungfrau im 5ten Jahrh. Severinus, Abt von Agaune, 507. — Defiderlus von Langres, Bifchof und Martyrer. — Abolph.
- 12. Eulalia, Jungfrau, Martyrin, 304; eine ber Patrone von Barcelona, Merida. Anastasia, Jungfrau, Martyrin. Agabus.
- 13. Gibbert, Marthrer, 880. Fordanus, zweister General ber Dominifaner, 1237. Caftor, Priefter; Patron von Coblenz. Gregor II., Papft, 731. Besnignus, Patron von Piemont und Dijon. Lezinus. Catharina Ricci.
- 14. Balentin von Rom, Priefter und Marthrer, 269; Schuppatron gegen Best und Epplepsie.

- 15. Fauftinus, Martyrer, 121. Jovita. Severus von Ravenna, Bijchof.
- 16. Juliana, Jungfrau, Martyrin, 307; eine ber Patrone von Burgos. Onesimus, Bischof und Martyrer. Honeftus. Bonosus.
- 17. Conftantina, Tochter Conftantin's bes Großen.
   Benignus von Rom. Theobula, Martyrin.
- 18. Simeon, Bifchof und Marthrer, 107. Conscorbia.
  - 19. Conrab von Placentia, Frangisfaner. Gabinus.
  - 20. Eucharius, Bifchof, 743.
- 21. Eleonora, Jungfrau. Fortunatus und ans bere Martyrer. Pepinus.
- 22. Siricius, Papft, 398. Petri Stuhlfeier, ju Antiochia.
- 23. Serenus, Gartner, Martyrer, 307; Patron für gutes Wetter. Margaretha von Cortona, Franzissaner-Ronne. — Lazarus. — Williges, Bischof, Patron von Mainz. — Florentius. — Milburgis. — Rosmana. — Irmgarb.
  - 24. Matthias, Apoftel, 80; Batron von Trier und Goslar.
- 25. Walburgis, Aebtissin, 780; Patronin von Eiche städt. Nicephorus, Bischof. Tarasius, Bischof. Mechthilbis.
- 26. Alexander von Alexandrien, 726. Reftor, Bischof und Martyrer. Porphyrius, Martyrer. Faustina. —
- 27. Juftus und Paftor, Martyrer, Patrone von Alcala, Langres, Narbonne, Tolebo, Trieft und Bolterra. Leander, Bifchof. Navigius. Nicephorus, Martyrer von Antiochien, 260.

/

28. Romanus, Abt, 450. - Macarius von Aleran-

brien. — Theophylus. — Oswald, König von Northums berland, Batron von Berg, Duren und Bug.

## März.

- 1. Suitbertus, Bifchof, 717. Albinus von Angres, Bifchof.
  - 2. Simplicius, Bapft, 483.
  - 3. Runigunde, Raiferin, 1040; Patronin von Bamberg.
  - 4. Cafimir, Pring von Bolen, 1484.
- 5. Eusebius von Samosata, Martyrer. Pho fas von Antiochien, Batron gegen ben Biß giftiger Thiere. Abrian, Martyrer, 409; Batron ber Brauer, Schuspatron gegen bie Peft, einer ber Patrone von Lissabon.
- 6. Coleta, Jungfrau. Fridolin, Abt. Victor von Marfeille, Marthrer. Quiriacus, Marthrer.
- 7. Perpetua, Martyrin, 203. Felicitas, Martyrin, wird um die Berleihung mannlicher Erben angerufen.
   Thomas von Aquino, Kirchenlehrer, 1274.
- 8. Johannes von Gott, Stifter ber barmberzigen Bruber, 1550; einer ber Patrone von Granaba. Philemon, Martyrer.
  - 9. Frangista Romana, Orbensftifterin, 1440.
- 10. Alexander, Marthrer, Patron von Freiburg im Breibgau. Bierzig Marthrer, 320.
- 11. Rofina, Jungfrau, 1617. Constantinus, Batron von Saluzzo. Eulogius, Martyrer, 859; einer ber Patrone von Orviedo und Cordova. Sophronius, Bischof zu Jerusalem, 636. Hernelius.
- 12. Gregorius ber Große, Bapft, 604; Batton ber Gelehrten, einer ber Patrone von Granaba. Bolus, Bifcof.
- 13. Euphrasia von Nicomedien, Marthrin. Theopora von Alexandrien.

- 14. Mathilbe, Ronigin, 968.
- 15. Longinus, Bifchof, Martyrer.
- 16. Beribertus, Ergbifchof zu Coln, 1021. Abraham Berfa, Martyrer.
- 17. Gertrub von Nivelle, Abtissin, 659; Schuppatronin gegen die Mäuse. — Joseph von Arimathia. — Batricius, Bischof, Patron von Irland. — Lubin, Bischof.
- 18. Eprillus, Patriarch zu Berufalem, 386. An-felmus. Eduard.
- 19. Joseph, Pflegvater Jefu, Patron ber 3immerleute, Batron von Weftphalen, Boulogne. — Leontius.
- 20. Joachim, Bater ber allerfeligsten Jungfrau. Bolfram.
  - 21. Benebiftus, Orbensftifter, 543.
- 22. Catharina von Bologna, Abtiffin, 1463. Octavianus. - Benvenutus von Ofimo, Bifchof.
- Ricolaus von ber Fluhe, Ginfiebler.
- 23. Bictorinus, Martyrer, 284. Otto, Bifchof, Patron von Pommern. Timolaus. Turibius.
  - 24. Gabriel, Erzengel. Abelmarus.
- 25. Maria Verkündigung. Hermelandus. Pelagius von Corbova, Patron bes Hornviches, Patron von Conftanz, einer ber Patrone von Leon.
- 26. Ludgerus, Bifchof zu Münfter, 809; Patron von Munfter, Oftfriesland, Berben.
- 27. Rupertus, Bischof, 718; Patron von Karnthen und bes Bisthums Salzburg.
- 28. Guntram. Felir, Bischof von Dunwich, 646. — Gibeon. — Priscus. — Rogatus und andere Martyrer.
- 29. Euftachius, Abt von Lurenil, 625. Ludolph, Everwinus. Armogaft.

- 30. Quirinus, Ritter, Martyrer, 130. Johan-
- 31. Balbina, Jungfrau, Patronin gegen ben Kropf.
   Amos. Detlaus. Cornelia.

#### April.

- 1. Hugo, Bifchof, 1132; Patron von Grenoble. Theodora, Kaiserin. — Benantius, Martyrer, Batron von Camerino. — Walerich, Abt.
  - 2. Frang von Baula, Stifter bes Minimenorbens, 507.
- 3. Richard, Bijchof, 1253. Darius. Maria von Egypten. Reinhard. Rofamunde.
  - 4. 3fiborus, Bifchof von Gevilla, 636.
- 5. Binceng Ferrer, Dominifaner, 1419. Marimus von Rola, einer ber Batrone von Saragoffa.
  - 6. Sirtus, Papft, 440. Prubentius.
- 7. hermann Joseph, Priefter, 1226. Seges fippus. Coleftin.
- 8. Dionysius, Bischof zu Corinth, 265. Amantius. — Albertus Siculus, Carmeliter, Patron gegen bas Fieber. — Rebemtus.
- 9. Maria Cleopha, Schwester ber allerfeligsten Jungsfrau. Prochorus.
- 10. Czechiel. Macarius, Patriarch von Antiochien, 1012. Fulbertus, Bischof. Antonius, Abt, Batron von Sorrento.
- 11. Leo ber Große, Papft, 461; Patron von Bayonne.
   Gobeberta.
- 12. Julius, Bapft, 352. Zeno, Bifchof und Marstyrer, Patron von Berona. Eustorgius. Constanstin, Bischof.
  - 13. Hermenegilbis, Martyrin, 586. Juftinus,

Martyrer, einer ber Patrone von Antequera. — Crescentia. — 3 ba.

- 14. Tiburtius, Martyrer, 229. Balerianus und Marimus.
- 15. Olympias, Wittwe, 410. Paternus, Bifchof. Bafplius, Martyrer. Eutychius.
- 16. Calirtus, Papft und Martyrer, 226; einer ber Batrone von Sevilla. Nardn. Drogo (in Frantzeich Druon), Patron ber Schäfer. Fructuosus, Bifchof. Thuribius, Bifchof.
- 17. Rubolph, Martyrer, 1287. Anicetus, Bapft, 175.
- 18. Eleutherius, Bifchof von Tournay, 532. Apollonius, Martyrer, Batron von Braga und Brescia.
- 19. Berner, Marthrer, 1287. hermogenes, Emma. Erescentius, Gubbiaton.
- 20. Sulpitius. Victor von Mailand, Marstyrer, einer ber Patrone von Madrid und Pampelona. Theotima. Hilbegunde. Cafarius.
- 21. Anfelmus, Bifchof von Canterbury, 1109; Bastron von Mantua. Abolarius. Carifius.
- 22. Soter, Papft, 179. Cajus, Papft, 296.

   Theodorus, Bischof von Anastophiopolis, 613. Lothar. Opportuna. Nathanael.
  - 23. Georg, Martyrer. 303.
  - 24. Abalbert, Bischof und Martyrer, Batron von Preußen. Fibelis von Sigmaringen, Kapuziner, Martyrer, 1622. Egbert.
  - 25. Marcus, ber Evangelift, 68; Patron von Benesbig, Schuppatron gegen unbuffertigen Tob.
  - 26. Cletus, Papft und Martyrer, 93. Marscellin, Bapft, 304. Richarius. Silbegarbis.

- 27. Anaftafius, Papft und Martyrer, 402. + Ansthimus. Tertullian. Peregrinus.
- 28. Bitalis, Martyrer, 171; Schuppatron ber Rinds betterinnen, Patron von Parma und Tolebo.
  - 29. Peter von Mailand, Dominifaner, Marthrer, 1252.
- 30. Catharina von Siena, 1380. Raymund Ronnatus, Rebemptorift, Martyrer. Eutropius, Bifchof und Martyrer, Schuppatron gegen bie Wassersucht.
- \*) Das heilige Ofterfest fann nicht vor bem 22. Marg und nicht nach bem 25. April fallen.

#### Mai.

- 1. Philippus ber Apostel, Martyrer, 82; Batron von Brabant, Luremburg und Speier. Jacobus ber jungere, Apostel, Martyrer, 62.
- 2. Athanasius, Batriarch von Alexandrien, 373; Schutpatron gegen Kopfweh, Batron von Ciudad Robrigo.
- 3. Kreuzerfindung, gegen 378. Alerander, Bapft und Martyrer, 132; Batron von Mirandola.
- 4. Monica, Mutter bes heil. Augustinus, 387. Florian, Batron von Deftreich, Schuppatron gegen Feuers-brunft und gegen bie Unfruchtbarkeit. Amalia.
- 5. Bius V., Bapft, 1572. Gotthard, Bifchof gu Silbesheim. Silarius von Arles, Bifchof, 449.
- 6. Johann vor ber Pforte, 95. Johannes Das mascenus, Bifchof und Rirchenvater. Dietrich.
- 7. Stanislaus, Bifchof zu Krafau, Martyrer, 1069; Batron von Bolen. Lucretia.
  - 8. Michael Erfcheinung.
  - 9. Gregor von Ragiang, 391. Beatus.
- 10. Ifiborus, Adersmann, 1170; einer ber Batrone von Leon, Mabrib und Saragoffa. Gorbianus.
  - 11. Gangolph, Martyrer, 760. Mamertus.

- 12. Pancratius, Bischof und Martyrer, Batron von Bergen. Nereus. Domitilla.
- 13. Servatius, Bischof zu Tongern, 384; Patron für gutes Gelingen.
- 14. Bonifacius, Martyrer, 307. Pachomius, Ginfiedler. Chriftian.
- 15. Sophia, Jungfrau, Martyrin, 122. Dympna, Martyrin, Schubpatronin gegen. Wahnfinn.
- 16. Johann von Nepomud, Martyrer, 1383; Batron von Bohmen, Schuppatron gegen Berlaumbung.
- 17. Paschalis Bayton, Franzistaner, 1592. Ubals bus, Bischof, Patron von Gubbio. Jodocus, Patron ber Feldfrüchte. Torpetus.
  - 18. Liborius, Bifchof von Mans, 397.
- 19. Coleftin, Papft, 1299. 3vo (in Frankreich Dved), Priefter, Batron ber Juriften. Bubentiana.
- 20. Bernarbinus von Siena, Frangistaner. Bafilla. Dunftan, Erzbifchof, Patron ber Golbschmiebe.
- 21. Conftantinus der Große, Kaiser, 337. Felix von Cantalicio, Rapuziner. Secundus, Martyrer, Batron von Afti.
- 22. Julia, Jungfrau, Marthrin, 450. Benuftus. Bafiliscus.
  - 23. Defiberius, Bifchof von Bienne, Martyrer, 612.
- 24. Johanna Frangista von Chantal, Stifterin bes Orbens ber Bifftanbinen, 1641. Maria Gulfe.
- 25. Urban, Papft und Marthrer, 233. Gres gor VII., Bapft, 1085. Febronia, Marthrin.
  - 26. Philippus Reri, Stifter ber Dratorianer, 1595.
- Alphaus, Martyrer. Cleutherius, Bapft, 194.
  - 27. Johannes, Papft und Martyrer, 526. Beba,

- Benebittiner. Maria Magdalena de Pazzis, Car-
  - 28. Germanus, Bifchof von Baris, 576. -
- 29. Maximinus, Bifchof, Batron von Mir. Theos bofia, Martyrin. Maximus, Bifchof von Trier, 349.
- 30. Felir, Papft und Martyrer, 275. Ferdinand, Konig von Castilien. Wigand.
- 31. Petronella, Jungfrau, Martyrin, im erften Jahrh., Schubpatronin gegen bas Fieber.

#### Juni.

- 1. Juventius. Simeon von Trier, 1035. Bamphilius, Martyrer. Nicomebes, Martyrer.
- 2. Erasmus, Bischof und Martyrer, 303; einer ber 14 Rothhelfer, Patron des Unterleibes. Marcellin. Pothinus.
  - 3. Clotilbe, Ronigin von Franfreich, 545.
- 4. Quirinus, Bischof und Martyrer, 310; Schutzpatron gegen die Gicht, Patron von Correggio und Neuß. — Carpasius. — Optatus, Bischof.
- 5. Bonifacius, Erzbischof von Mainz, Apostel ber Deutschen, Martyrer, 754; Patron von Thuringen, Hameln und Fulba. Sancius.
- 6. Norbertus, Erzbischof von Magdeburg, 1134. Claudius, Bischof.
- 7. Robertus, Abt ju Molesme, Stifter bes Cifterienferordens. - Lycarion.
  - 8. Medarbus, Bischof, 545; Patron von Royon.
- 9. Felicianus, Bischof und Martyrer, Patron von Foligno und Placentia. Pelagia, Martyrin.
- 10. Maurinus, Martyrer. Margaretha, Königin von Schottland. Landry, Bischof. Onophrius, Cinsiedler.

- 11. Barnabas, Gehülfe ber Apoftel und Martyrer, 93.
- 12. Bafilibes, Martyrer, 303. Johannes a S. Facundo. Cyrinus.
- 13. Anton von Padua, Franziskaner, 1231; Patron von Padua und Hildesheim. Felicula. Tobias. Elifans.
- 14. Bafilius ber Große, Bijchof von Cafarea, 379. Ruffinus.
  - 15. Bitue, Martyrer, 303. Modeftus.
  - 16. Benno, Bifchof. Ludgarbie. Aurelian.
- 17. Abolph, Bischof von Osnabrud, 1222. Raisnerius, Kapuziner. Ismael.
- 18. Marcus und Marcellianus, Martyrer, 288. Marina, Ginfieblerin.
- 19. Gervasius und Protasius, Marthrer, 386; Patrone von Mailand, Macon, Nevers und Soissons. Juliana Falconieri 1341.
- 20. Sylverius, Papft und Martyrer, 540. Florentia.
- 21. Alopfine von Gonzaga, 1591; Batron von Mantua. Albanus, Martyrer, Batron von Maing.
- 22. Achatius, Bifchof, 251; einer ber 14 Rothhelfer.
   Baulinus, Bifchof. Confortia.
  - 23. Ebeltrubis, Abtiffin, 679. Balram.
- 24. Johannes der Zäufer, Schuppatron ber Lämmer, gegen ben Hagel und gegen Epilepsie; Patron ber Schneiber; Patron von Amiens, Avignon, Brandenburg, Bisthum Breslau, Bisthum Cambray, Cleve, Besançon, Franksturt, Florenz, Gelbern, Genua, Gent, Gröningen, Ingolstadt, Lübek, Lüneburg, Malta, Montserrat, Neapel, Nördlingen, Leipzig, Oppenheim, Ofifriesland, Parma, Savoyen, Utrecht und Wesel.

- 25. Prosper, Bifchof, Patron von Ferrara und Reggio. Febronia. Clogius, Bischof von Ebeffa im 4ten Jahrh. Wilhelm von Roefchild, Abt.
  - 26. Johannes und Baulus, Martyrer.
- 27. Labislaus, Konig, 1095; Patron von Ungarn. Siebenichläfer. Samfon.
- 28. Frenaus, Bifchof und Martyrer, 202; Batron von Lvon. Leo II., Bapft, 683. Jofua.
- 29. Petrus und Paulus, Apostel und Martyrer. Betrus, Patron von Rom, Baben, Bayern, Bologna, Brasbant, Bremen, Hamburg, Löwen, Lucca, Luremburg, Orvieto und Regensburg, bes Erzbisthums Coln, ber Bisthümer Beauvais, Dorpat, Listeur, Montpellier, Nantes, Osnabrūd und Worms. Paulus, Schuppatron gegen ben Hagel, Patron von Rom, Berlin, Jacca, Frankfurt, Bisthum Mūnster, Osnabrūd, Saragossa und Balladolib.
  - 30. Pauli Up. Gebachtnif.

#### Juli.

- 1. Theobald, Einstebler und Camalbulenser, 1066. Theoborich.
- 2. Maria Beimsuchung. Processus und Marstinianus, Martyrer.
- 3. Hyacinthus, Monch, 1257. Helioborus. Bertram. — Arno. — Thierry. — Oliva. — Proscopius, Ginsiebler.
  - 4. Ulrich, Bischof, 973; Patron von Augeburg.
- 5. Charlotta. Zoe, Martyrin. Numerian, Bischof. — Philomena.
- 6. Jesaias, Prophet. Goar, Patron ber Töpfer. Dominica. Tranquillinus.

- 7. Wilibald, Bifchof, 788; Patron von Eichstädt.
   Robertus, Stifter bes Orbens von Konterraud.
- 8. Kilian, Bischof und Marwrer, 689; Patron von Franken, von Burzburg und Corbach. Elisabeth, Ko-nigin von Portugal.
- 9. Agilolphus, Bifchof von Coln und Martyrer im 8ten Jahrh. — Cyrillus, ber Carmeliter. — Anatolia, Martyrin. — Die Martyrer von Gorfum.
  - 10. Gieben Bruber, Martyrer, 150.
- 11. Pius I., Papft und Martyrer, 167. Si-
- 12. Johannes Gualbertus, Abt von Ballombrofa. Felix und Rabor, Marthrer, 303.
- 13. Margaretha, Martyrin, eine ber 14 Rothhelfer, Patronin ber Gebarenben. Anacletus, Papft, 112. Eugenius, Bijchof und Martyrer.
  - 14. Bonaventura, Bifchof und Rirchenlehrer, 1274.
- 15. Apoftel Theilung. Seinrich, Raifer, 1024; Batron von Bamberg.
- 16. Scapulier=Fest Maria vom Berge Carmel. Faustus, Martyrer, einer ber Patrone von Corbova. Rainalbis, Martyrin. Ruth.
  - 17. Alerius, Beichtiger im 5ten Jahrh.
- 18. Arnulph von Soissons, Bischof, Patron von Met.
   Friedericus. Arnold, Patron der Müller, Schutspatron gegen Verlufte. Carolina. Symphorosa und 7 Sohne, Martyrer.
- 19. Vincens von Paula, Stifter ber Lazariften. Arfenius, Ginfiebler, 449. Siegbertus.
  - 20. Elias, Prophet. Severa. Jufta.
  - 21. Daniel, Brophet. Brarebes. Arbogaft.
  - 22. Maria Magbalena, Bugerin, Batronin reuiger

Luftbirnen, Patronin von Marfeille. — Banbrille, Abt zu Fontenelle im 7, Jahrh.

- 23. Appollinaris, Bifchof von Ravenna, Martyrer, Schuspatron gegen ben Stein, Patron von Clermont und Balence. Liberius, Papft.
  - 24. Chriftina, Jungfrau, Martyrin, 300.
- 25. Jacobus der altere, Apostel und Martyrer, 44; Patron von Spanien. Christoph, einer der 14 Rothsbelfer, Patron von Braunschweig und einer der Patrone der Schiffer.
- 26. Anna, Mutter ber allerseligsten Jungfrau, Patronin ber Stallfnechte und Schut gegen bie Armuth, Patronin von Braunschweig.
- 27. Pantaleon, Marthrer, 304; einer ber 14 Roths helfer, Batron ber Merste. Bermolaus. Magnericus.
- 28. Innocens, Papft, 417. Nazarins. Celfus.
- 29. Martha, Schwester des Lazarus. Beatrix, Martyrin. — Lupus, Bischof, 479; Patron von Corbova und Tropes.
  - 30. Abbon, Martyrer, 250. Jacobea.
- 31. Ignas von Lovola, Stifter bes Orbens ber Gefelichaft Jefu, 1556; einer ber Patrone von Biscaya. Germanus von Aurerre, Bischof, Patron von Aurerre. Flora. Johannes Columbinus, Orbensstifter, 1367.

## August.

- 1. Petri Rettenfeier. Mattabaer. Fibes.
- 2. **Portiuncula.** Stephanus, Papft, 260. Guftav. Gundefar. Alphonfus.
- 3. Stephani des ErzeMartyrers Erfindung Augustus. Euphronius.

- 4. Dominifus, Stifter bes Predigerorbens, 1221; einer ber Batrone von Mabrid und Corbova.
  - 5. Maria Schneefeier. Don, Martyrer.
  - 6. Chrifti Verflärung. Sirtus II., Bapft, 261.
- 7. Afra, Martyrin, 304; Patronin reuiger Luftbirnen, Patronin von Angeburg. Cajetan von Thiena, regulirster Clerifer. Donatus, Bifchof und Martyrer, Patron von Meißen, Bicenza und Arezzo.
- 8. Cyriacus, Diafon und Martyrer, 309; einer ber 14 Rothhelfer, Patron von Ancona.
- 9. Romanus, Martyrer, 258; Patron von Paris, Souppatron gegen Bahnfinn und Beseffenheit. Firmus.
- 10. Laurentius, Diafon und Martyrer, 258; Bastron bes Rudens und ber Schultern, Schuppatron gegen Kreuzschmerzen, Patron von Nurnberg, Merseburg und Wismar.
- 11. Sufanna von Rom, Jungfrau, Martyrin, 295; eine ber Batrone von Cabir. her mann, Pramonftratenfer.
- 12. Clara, Abtissin, Stifterin bes Ordens ber Klostersfrauen bes heil. Franziskus (Clarissinen), 1253; Schuppatrosnin ber Augen.
- 13. Hyppolytus, Priester und Martyrer, 258; einer ber Patrone von Cartagena. Cassian, Bischof. Wigbertus, Abt, Patron von Hersselb. Rabegundis, Königin von Frankreich, Abtissin, Patronin von Salzburg, eine ber Batrone von Burgos.
  - 14. Eufebius von Rom, Martyrer, Batron von Bence.
  - 15. Maria Himmelfahrt.
- 16. Rochus, Befenner und Pilger, 1327; Schuppatron gegen Beft, Batron von Montpellier. Syagynth, Bifcof.
  - 17. Gibulla. Liberatus. Mpro.
- 18. Helena, Kaiferin, 327; Patronin von Befaro und Trier. Agaphtus, Marthrer.

- 19. Sebalbus, im Sten Jahrh., Patron von Nürnberg.
   Lubovicus von Tolosa, Bischof. Julius, Bischof.
  - 20. Bernhard, Abt von Clairvaur, Rirchenlehrer, 1153.
- 21. Joachim von Siena, 1305. Cyriaca. Privatus, Bijchof.
  - 22. Symphorian, Martyrer, 180. Bhilibert.
- 23. Philipus Benitius, General bes Gervitenorbens, 1285. - Bachaus. - Cibonia.
- 24. Bartholomaus, Apostel und Martyrer, Batron von Fermo.
  - 25. Lubwig IX., Ronig von Franfreich.
- 26. Zephyrianus, Papft und Martyrer, 221. Samuel. Cobanus.
- 27. Gebhard, Bifchof von Conftang, 995. 30s feph von Calasang, Stifter bes Biariftenorbens, 1648.
- 28. Augustinus, Bischof und Kirchenvater; 433; Batron ber Theologen, Batron von Biombino.
  - 29. Johannis Enthauptung.
- 30. Rosa von Lima, Dominifaner Moune. Fia : crius, Einsiedler, Schutpatron gegen Hämorrhoiden. Rebecca.
- 31. Paulinus, Bifchof von Trier, Martyrer, 360.
   Raimundus Ronnatus, Rebemptorift, Martyrer.

## September.

- 1. Aegibius (ober Gilles), Einstebler, 715; einer ber 14 Rothhelfer, Schuppatron gegen weibliche Unfruchtbarsteit, Patron von Julich und Osnabrud. Leu (ob. Lupus), Bischof zu Sens, 623.
- 2. Stephan, König von Ungarn, 1038. Rabel. Emericus. Lazarus von Conftantinopel, Patron ber Maler.

- 3. Manguetus. Seraphia, Jungfrau, Martyrin im 2ten Jahrh. Remaclus, Bifchof.
- 4. Rosalia, Jungfrau, Batronin von Sicilien, 1150.

   Rosa von Biterbo. Moses.
- 5. Laurentius Justinianus, Patriarch von Benebig, 1451. Herfuline. Bertinus, Abt.
  - 6. Magnus, Beichtiger, 665. Onefiphorus.
- 7. Regina, Jungfrau, Martyrin im 3ten Jahrh. Cloboalbus (in Franfreich Cloub), Benebiftiner. Sergius, Bapft, 701.

#### 8. Maria Geburt.

- 9. Gorgynius, Martyrer, 303. Omer ober Audomacus, Bifchof, Batron von Terouanne und St. Omer.
- 10. Pulcheria, Kaiserin, 454. Ricolaus von Tolentino, Augustinermonch, 1309. Otgerus.
- 11. Protus und Hyacinthus, Martyrer im 3ten Jahrh. Goswin. Patientius, Bischof. Amislianus, Bischof und Martyrer.
- 12. Winandus, Priefter. Guido von Ravenna, Ginfiedter. Tobias. Serbotus. Sprus.
- 13. Maternus, Bijchof von Coln und Erier, 346.
   Mauritius, Bijchof, Patron von Angres. Amatus (in Franfreich Aimé). Macrobius, Martyrer.

## 14. Rreuz: Erhöhung.

- 15. Lubmilla, Herzogin von Bohmen, 927. Sil-
- 16. Cornelius, Papft und Martyrer, 255. Euphemia, Martyrin, Patronin von Antequera. Epprianus, von Carthago, Bischof und Kirchenlehrer, Marturer, 258.
- 17. Lambertus, Bischof und Martyrer, 708; Batron von Luttich und Girona.

- 18. Thomas von Billanova', Erzbischof von Bastencia, 1553.
- 19. Januarius, Bischof und Marthrer, 303; Patron von Reavel. Mikleta.
- 20. Euftachins, Marthrer, einer ber 14 Rothhelfer, Batron ber Jager, einer ber Patrone von Mabrib.
  - 21. Matthaus, Apostel und Evangelift.
- 22. Mauritius, Martyrer, 286: Schuppatron gegen Podagra, Patron von Magbeburg, Lauenburg, Halle, Savoyen, und Bienne.
- 23. Thefla, Jungfrau und erste Martyrin, eine ber Patrone von Terragona. Linus, Bapft und Martyrer, 80. Bolyrena.
- 24. Gerhardus, Bifchof und Martyrer, 1046. Andochius.
- 25. Cleophas, Jünger Chrifti, Marthrer. Firsminus von Amiens, Bischof und Marthrer, einer ber Pastrone von Bampelona.
- 26. Cyprian von Antiochien und Justina, Marstyrer. Johannes von Meba, Superior bes Orbens ber Sumilaten, 1159.
- 27. Cosmas und Damian, Martyrer, 303; Patrone ber Aerzie, Batrone bes Stiftes Effen und von Salamanca.
- 28. Bengel, Bergog von Böhmen, Martyrer, 936; Batron von Breslau und Ollmut. Ceranus, Bifchof.
  - 29. Michael, Erzengel. Fraternus.
- 30. Sieronymus, Rirchenlehrer, 420; Batron ber Schulen, Patron von Pefaro.

#### Oftober.

- 1. Remigius ober Remi, Bijchof, Patron von Rheims.
- 2. Leodegar pon Autun, Bischof und Martyrer, 678; Batron pon Luzern.

- 3. Ewalb, zwei Bruber, Martyrer, 694. Canbibus.
- 4. Frangistus Geraphitus von Affift, Orbensftifter, 1226; Batron von Miranbola und Caftiglione.
- 5. Placibus, Benebiftiner und Marthrer, 551. Aurelia, Jungfrau. Palmatius.
- 6. Bruno, Stifter bes Carthauserorbens, 1101. Mobefta.
- 7. Justina, Jungfrau und Martyrin, 304; Patronin von Benedig und Piacenza. Marcus, Papft, 336. Sergius, Martyrer. Rosarius.
- 8. Brigitta, Wittwe, 1373; Patronin von Schwesben. Thais.
- 9. Dionyfius, Martyrer, 272; erfter Bifchof von Baris, einer ber 14 Rothhelfer, Patron von Frankreich.
  - 10. Gereon, Martyrer, 286; Batron ber Stadt Coln.
- 11. Franzisfus von Borgia, britter General bes Orbens ber Gefellichaft Jesu, 1572. Benantius, Abt. Placibia. Florus.
- 12. Maximilian, Bifchof und Martyrer, 284. Evagrius. Bilfried. Pantalus.
- 13. Colomanus. Ebuard ber Marthrer, König von England, 978. Tilmann (Tillo), Priefter, 702. Simpertus. Carpus. Lubentius. Gerandus.
- 14. Burchard, Bifchof, Batron von Borme, Schuppastron gegen die Blieberschmerzen. Magloire, Bifchof, 575.
- 15. Therefia, Orbenoftifterin, 1582.
  - 16. Gallus, Abt, 606; Patron bes Stiftes St. Gallen.
- Deobatus (in Franfreich Dieubonné), Bifchof.
- 17. Florentinus, Martyrer, 406. Sebwig, Bergogin, Bittwe, 1243; Batronin von Schlefien. Eftella.
  - 18. Lufas ber Evangelift, Batron ber Maler.

- 19. Petrus von Alcantara, Frangistaner, 1562. Savinienus. Ptolomaus.
- 20. Benbelin, Sirt, 560; Patron ber Schafe und Schafer, Schuppatron gegen Geuchen. Caprafius.
- 21. Urfula, Batronin ber Kinder, und 11,000 Jung- frauen, Martyrinnen. Silarion, Ginfiebler und Martyrer.
  - 22. Corbula, Martyrin. Gara. Mellonus.
- 23. Severinus, Bifchof von Coln. Johannes Capiftranus, Franzisfaner, 1456. Bafchafius, Bifchof.
- 24. Raphael, Erzengel. Evergiftus, Bifchof von Coln, Martyrer, 420. Proclus, Martyrer, einer ber Batrone von Bologna. Salome.
- 25. Erispin und Erispinian, Marthrer, Batrone ber Schuster und Beber.
- 26. Everiftus, Papft und Marthrer, 121. Amansbus, Bischof, Batron von Rhobez. Rusticus. Chrysfanthus, Marthrer.
- 27. Sabina, Jungfrau, Marthrin im 2ten Jahrh. Frumentia.
- 28. Simon und Judas Thabdaus, Apostel und Martyrer, Batrone von Goslar.
- 29. Narciffus, Bifchof von Jerusalem und Marthrer, 216; einer ber Batrone von Corbova, Sevilla und Girona. — Faronius, Bischof. — Engelhard.
- 30. Nothburga. Serapion, Einsiebler und Marstyrer. Benobius, Bijchof.
- 31. Wolfgang, Bischof von Regensburg, 994; Batron von Bayern, Dettingen und Regensburg, Schuppatron gegen Schlagfluffe.
  - \*) Am erften Sonntage im October bas Best bes beil. Rofentranges, eingesett im Jahre 1751.

, 41 Car . 199 ( Sie r

#### Movember.

- 1. Miler Seiligen, eingefest 835.
  - 2. Miler Geelen, eingefest 998.
- 3. Hubertus, Bifchof von Luttich, 727; Patron ber Jagd, Schuppatron gegen die Hundswuth, Patron von Luttich und Julich. Marcellus (ob. Marceau), Bischof.
- 4. Carolus Borromaus, Erzbischof von Mailand, 1584; Batron von Mailand und Guaftalla.
- 5. Zacharias und Elisabeth, Eltern bes heil. 30hannes bes Täufers. — Emmerich. — Fibitius. — Lätus. — Berthilba.
  - 6. Leonarbus, Ginfiebler, 560; Batron ber Befangenen.
- 7. Engelbertus, Bifchof von Coln, Martyrer, 1225; Patron bes Stiftes Effen. Willibrobus, Bifchof, Apostel ber Friesen.
- 8. Gobefribus (Gottfried), Bifchof von Amiens, 1103. Bier gefronte Martyrer.
- 9. Theodorus von Tyro, Martyrer, Patron gegen ben Sturmwind. Deodatus, Papft, 618. Urfinius, Bifchof von Bourges, einer der Patrone von Bourges und Lifieur.
- 10. Martinus, Papft und Martyrer, 655. Brobus. — Andreas Avellinus, vom Theatinerorden, 1590.
- 11. Martin, Bifchof von Tours, 367; Batron reuiger Saufer und Schlemmer, Schuspatron gegen die Poden, Batron von Berg, Braga, Cleve, Colmar, Gelbern, Heiligenstadt, Graffchaft Horn, Lucca, Mainz, Schwarzburg, Schwys, Tours, Unterwalden, Uri, Utrecht und Werben.
- 12. Cunibertus, Bifchof von Coln, Marthrer, 663.
   Renatus (in Frankreich René), Bifchof.
  - 13. Stanislaus Roftfa, 1568. Briccius,

- Bifchof von Tours, Batron ber Pubenba und gegen Leibweh.
   Dibacus, Franzistaner. Ricolaus I., Bapft, 867.
- 14. Levinus von Deventer, im Sten Jahrh. Albertus der Große, Bischof zu Regensburg, 1280. — Sibonius. — Clementinus. — Maclou (ob. Malo), Bischof.
- 15. Leopold, Markgraf von Deftreich, 1136; Batron von Karnthen, Stepermark, Stift Klofterneuburg.
- 16. Edmund, Ergbifchof von Canterbury, 1242. Othmar, Abt.
- 17. Gregorius ber Bunderthater (Thaumaturgus), Bifchof, 270. Sugo, Carthaufer und Bifchof, Batron von Grenoble. Florinus.
- 18. Obo, Abt, 900. Eugenius, Bifchof und Martyrer. Anianus. Silvanus.
- 19. Elifabeth, Landgrafin von Thuringen, 1234. -- Pontianus, Papft, 237.
- 20. Felir von Balois. Symplicius, Martyrer, 303. Corbianus, Bifchof, Batron bes Stiftes Frenfingen. Bernwarb.
- 21. Maria Opferung. Gela fine, Papft, 496. Columbanus, Bifchof.
- 22. Cacilia, Jungfrau, Martyrin im 3ten Jahrh., Batronin ber Mufit.
- 23. Clemens, Papft- und Martyrer, 102.
  - 24. Johannes vom Rreus, erfter Carmelite, 1591.
- Die Thebaifden Martyrer. Chryfogonus.
- 25. Cath arina von Alexandrien, Martyrin, 307; Patronin der Philosophen und ber Schulen. — Bonifas, Bapft, 423.
- 26. Conrad, Bifchof von Conftanz, 976; Patron von Schwaben und bes Stiftes Conftanz. Genofeva von Brabant. Betrus, Bifchof zu Alexandrien, Martyrer. Bellinus.

- 27. Birgilius, Bifchof, 786; Batron von Salzburg.
   Balerian, Schuspatron gegen bie Sturmwinde, einer ber Batrone von Corbova und Forli. Bithilbis. Gresgor von Tours, Bifchof, 595.
- 28. Ruffus, Bifchof und Marthrer, 116. Gunther. — Softhenes. — Gregor III., Papft, 741. — Jacobus von Marchia, Franziskaner.
- 29. Saturnin, erfter Bifchof von Toulouse, Marstyrer, 255.
- 30. Andreas, Apostel und Marthrer, 70; Patron von Avranches, Borbeaur, Brabant, Burgund, Holftein, Luremburg, Minben, Pefaro und Schottland.

## Dezember.

- 1. Eligius ober Alo, Bifchof, 659; Batron ber Schloffer und Schmiebe, Batron ber Pferbe, Patron von Royon.
- 2. Bibian'a, Jungfrau, Martyrin, 363; Schutpatronin gegen Kopfweh und Epplepfie, eine ber Batrone von Sevilla.
- 3. Franziskus Xaverius, Apostel ber Indianer, 1562; einer ber Patrone von Navarra. — Gaston. — Fulgentius.
- 4. Barbara, Jungfrau, Marthvin, 236; eine ber 14 Nothhelfer, Batronin ber Feuerwerkerei, Schuppatronin gegen ben Blit und gegen unbuffertigen Tob, Patronin von Guaftalla und Mantua. Mirocles.
- 5. Anno, Bifchof von Coln, 1075. Erispina. Sabas, Abt und Generalsuperior ber Klöfter in Paleftina, 531. Betrus Chryfologus, Erzbifchofvon Ravenna, 458.
- tron des Waffers, der Fischer, Brauer und der Schiffer, Patron von Wostau, Landach und Freiburg in der Schweiz.
  - 7. Ambrofius, Bifchof von Mailand und Rirchen-

- lehrer, 397; Patron von Mailand. Fara, Jungfrau und Martyrin. Agathon, Martyrer.
- 8. Maria Empfangniß. Entychianus, Bapft, 283.
- 9. Leocabia, Jungfrau, Martyrin, 303; Patronin von Toledo. — Gorgonia. — Patroclus.
- 10. Meldiabes, Bapft, 313. Baleria. Justith. Balther.
  - 11. Damafus, Papft, 384. Fuscianus.
- 12. Jonas, Brophet. Epimachus, Martyrer. Synesius. Marentius. Bertolbus, 216t.
- 13. Lucia, Jungfrau, Martyrin, 302; Schut gegen Augenleiben und Batronin ber Bauern.
- 14. Nicasius von Rheims, Bischof und Martyrer, Patron von Rouen. Ottilia, Abissin im Tten Jahrh., Patronin von Straßburg, Schuspatronin bes Kopfes und besonders ber Augen. Spiridion, Bischof und Martyrer, Patron von Oviedo. Matronius. Ugnellus.
- 15. Eufebius, Bifchof von Bercelli, 370. Jonas than. Mesminus.
  - 16. Abelheib, Raiferin, 962. Albina.
- 17. Lazarus, Bischof, Patron von Autun und Marfeille — Olympia.
- 18. Bunibald, Abt. Maria Erwartung. Gratianus, Bischof von Tours, 289. Celina.
- 19. Remefine, Bifchof. Bofimus, Bifchof, Bastron gegen die Beft. Manaffe.
- 20. Julius. Dominicus, Abt, 1003. Abras ham, Ginfiebler. Philogon. Ammon.
- 21. Thomas, Apostel und Martyrer, Patron von Portugal.

- 22. Beata. Gregorius von Spoleto, Martyrer, 303. 3fdirion. Flavins.
- 23. Bictoria, Jungfrau, Martyrin, 249; eine ber Batrone von Burgos und Tolebo. Dagobert.
  - 24. Abam und Eva. Delphina.
  - 25. Chrifti Geburt.
- 26. Stephanus, erfter Martyrer. Bofimus, Bapft, 418.
- 27. Johannes, Apostel und Evangelist, Schutpatron gegen die Epilepsie und gegen Vergiftung, Patron von Medlensburg und Cleve.
  - 28. Unichuldige Rinder, Martyrer.
- 29. Thomas von Canterbury, Erzbischof und Martyrer, 1170.
  - 30. David, Ronig und Brophet.
- 31. Sylvester, Papst, 335. Columba, Jungsfrau, Martyrin im 3ten Jahrh., eine ber Patrone von Zasmora und Cordova.

## Die Gpiftel, Lefungen und Evangelien.

| 1. Sonntag im Abvent                                      | Römer 13, 11-14. |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                                                           | Lufas 21, 25-33. |
| 2. Sonntag im Abvent                                      | Römer 15, 4-13.  |
|                                                           | Matth. 11, 2—10. |
| 3. Sonntag im Movent                                      | Philipp. 4, 4—7. |
| Mittwoch, Freitag und Donnerftag find Qua-<br>tembertage. | Joh. 1, 19—28.   |
| 4. Sonntag im Abvent                                      | Cor. 4, 1-5.     |
|                                                           | Lukas 3, 1—6.    |
| Der Tag vor Weihnachten                                   | Römer 1, 1-6.    |
|                                                           | Matth. 1, 18-22. |

| Geburt Chrifti. 1. Meffe . Titus 2, 11-15.         |
|----------------------------------------------------|
| Lufas 2, 1—14.                                     |
| 11. Meffe . Titus 3, 4-7.                          |
| Lukas 2, 15-20.                                    |
| III. Meffe . Hebr. 1, 1-12.                        |
| 306. 1, 1-14.                                      |
| 3weiter Weihnachtstag Upoftelg. 6, 8-15 u.         |
| 5. Stephanus. 54-59.                               |
| Matth. 23, 34—39.                                  |
| Sonntag nach Beihnachten Gal. 4, 1-7.              |
| Lufas 2, 33-40.                                    |
| Reujahr und Beschneibung Chrifti . Titus 2, 11-15. |
| Lufas 2, 21.                                       |
| Sonntag nach Reujahr Galater 4, 1-7.               |
| Matth. 2, 19-23.                                   |
| Epiphaniae (Sh. bret Konige) Ifai 60, 1-6.         |
| Matth. 2, 1—12.                                    |
| I. Sonntag nach Epiphaniae Römer 12, 1-5.          |
| Lufas 2, 42-52.                                    |
| II. Sonntag nach Epiphaniae Römer 12, 6-16.        |
| 3oh. 2, 1—12.                                      |
| Fest bes allerh. Ramens Jesu Apostelgesch. 4,8—12. |
| big Apostelgesch. 2, 21.                           |
| IH. Sonntag nach Epiphaniae Romer 12, 17-21.       |
| Matth. 8, 1—13.                                    |
| IV. Sonntag nach Epiphaniae Romer 13, 8-10.        |
| Matth. 8, 23—27.                                   |
| V. Sonntag nach Epiphaniae Col. 3, 12-17.          |
| Matth. 13, 24—30.                                  |
| VI. Sonntag nach Epiphaniae 1 Br. Theff. 1, 2-10.  |
| Matth. 1, 31—35.                                   |

| Sonntag Septuagefima                  | 1 Cor. 9,24-26.10,7. |
|---------------------------------------|----------------------|
|                                       | Math. 20, 1—16.      |
| Sonntag Geragefima                    | 2 Cor. 11, 19-33;    |
|                                       | 12, 1—9.             |
|                                       | Lufas 8, 4—15.       |
| Sonntag Quinquagefima                 | 1 Cor. 1, 1-13.      |
| ii- V                                 | Lufas 18, 31-43.     |
| Aschermittwoch                        | 3vel 2, 12-19.       |
|                                       | Matth. 6, 16-20.     |
| Donnerstag nach Afchermittwoch        | 3fai 38, 1—6.        |
|                                       | Matth. 8, 5-13.      |
| Freitag " "                           | Isai 8, 1-9.         |
| : * *                                 | Matth. 5, 43-48      |
|                                       | u. 6, 1—4.           |
| Samstag "                             | 3fai 58, 9-14.       |
|                                       | Martus 6, 47-56.     |
| I. Sonntag in ber Fasten. Invocavit . | 2 Cor. 6, 1-10.      |
|                                       | Matth. 4, 1—11.      |
| Montag                                | Ezechiel 34, 11—16.  |
|                                       | Matth. 25, 31—46.    |
| Dienstag                              | Isai 55, 5—11.       |
| Yr .                                  | Matth. 21, 10—17.    |
| Quatember=Mittwoch                    | Erod. 24, 12—18.     |
| 1                                     | 3. Könige 19, 3-8.   |
| A                                     | Matth. 12, 38—50.    |
| Donnerstag                            | Ezech. 18, 1—9.      |
|                                       | Matth. 15, 21—28.    |
| Quatember-Freitag                     | Ezech. 18, 20—28.    |
|                                       | Joh. 5, 1—15.        |
| Quatember-Samstag                     | Deuter. 26, 12-19.   |
|                                       | u. 11, 22—25.        |
|                                       | 2. Machab. 1, 23-27. |

|                                     | Sirach 36, 1-9.       |
|-------------------------------------|-----------------------|
|                                     | Daniel 3, 49-51,      |
|                                     | 1. Theff. 5, 14—22    |
|                                     | Matth. 17, 1—9.       |
| 11. Sonntag in ber Fasten. Reminisc | ere 1 There A 4       |
| Ormany are ver graphing exercises   | / 11 -/ 4             |
| Montag                              | Matth. 17, 1—9.       |
|                                     | · . Daniel 9, 15—19.  |
| Diantica                            | 30h. 8, 21—29.        |
| Dienstag                            | . 3. Könige 17, 8-16. |
| 900144 · · · ·                      | Matth. 23, 1—12.      |
| Mittwoch                            | . Efther 13, 8-17.    |
|                                     | Matth. 20, 17—28.     |
| Donnerstag                          | . Jerem. 17, 5-10.    |
|                                     | Lufas 16, 19—31.      |
| Freitag                             | . Gen. 37, 6-22.      |
|                                     | Matth. 21, 33-46.     |
| Samstag                             | . Gen. 27, 6-40.      |
|                                     | Lufas 15, 11-32.      |
| III. Sonntag in ber Faften. Oculi   | . Epheser 5, 1-9.     |
|                                     | Lufas 11, 14-28.      |
| Montag                              | . 4. Könige 5, 1-15.  |
|                                     | Lufas 4, 23-30.       |
| Dienstag                            | . 4 Könige 4, 1-7.    |
|                                     | Matth. 18, 15—22.     |
| Mittwoch                            | . Erod. 20, 12—15.    |
| at the second                       | Matth. 15, 1—21.      |
| Donnerstag                          | . Jerem. 7, 1-7.      |
|                                     | Lufas 4, 38—43.       |
| Freitag                             | . Num. 20, 2—13.      |
| Fremag                              | •                     |
| ~~~~~                               | 30h. 4, 5—42.         |
| Samstag                             | . Daniel 13, 1—62     |
|                                     | 30h. 8, 1—11.         |
|                                     | 3                     |

| IV. Sonntag in be | er Fasten. Laetare. | Galater 4, 22-31.    |
|-------------------|---------------------|----------------------|
|                   |                     | 30h. 6, 1—15.        |
| Montag            |                     | 3. Könige 3, 16-28.  |
|                   |                     | 3oh. 2, 13-25.       |
| Dienstag          |                     | Grod. 32, 7-14.      |
|                   |                     | 3oh. 7, 14-31.       |
| Mittwoch          |                     | Ezech. 36, 23—28,    |
|                   |                     | 3fai 1, 16—19.       |
|                   |                     | 3oh. 9, 1—38.        |
| Donnerstag .      |                     | 4. Könige 4, 25-38.  |
|                   |                     | Lufas 7, 11—17.      |
| Freitag           |                     | 3. Könige 17, 17-24. |
| )                 |                     | 3oh. 11, 1-45.       |
| Samftag           |                     | 3fai 49, 8—15.       |
|                   |                     | 3oh. 8, 12-20.       |
| V. Sonntag in ber | Fasten. Judica .    | Sebr. 9, 11-15.      |
|                   | 4                   | 3oh. 8, 46-59.       |
| Montag            |                     | Jonas 3, 1-10.       |
|                   |                     | 3oh. 7, 32—39.       |
| Dienstag          |                     | Daniel 14, 27-42.    |
| 4                 |                     | 30h. 7, 1-15.        |
| Mittwoch          |                     | Levitifus 19, 119.   |
|                   |                     | 3oh. 10, 22-38.      |
| Donnerstag .      |                     | Daniel 3, 34-44.     |
|                   |                     | Lufas, 7, 36-50.     |
| Freitag           |                     | Jerem. 17, 13-18.    |
|                   |                     | 3oh. 11, 47-54.      |
| Samftag           |                     | Jerem. 18, 18-23.    |
|                   |                     | Joh. 12, 10-36.      |
| Balmfonntag Palma | rum. Zur Palmweihe  |                      |
|                   |                     | Erob. 16, 6.         |
|                   |                     | Matth. 21, 1—9.      |

|                          | Bur Meffe Philipp 2, 5-11.  |
|--------------------------|-----------------------------|
|                          | Paffion Matth. 26, 2-27,66. |
| Montag in ber Charw      |                             |
|                          | 300. 12, 1-9                |
| Dienstag " "             | · . Jerem. 11, 8-20.        |
|                          | Baffion Martus 14, 1-15,46. |
| Mittwody "               | Berem. 62, 11-63, 6.        |
|                          | Ifai. 52, 2—12.             |
|                          | Paffion Lutas 1-23, 53.     |
| Grundonnerstag           | 1. Cor. 11, 20-32.          |
|                          | 30h. 13, 1—15.              |
| Charfreitag              | Hofeas 6, 1-6.              |
|                          | Grob. 12, 1—11.             |
|                          | Passion 30h. 18, 1-19, 42.  |
| Charfamstag              | Coloff. 3, 1-4.             |
|                          | Matth. 28, 1-7.             |
| Ofterfest                | 1. Cor. 5, 7—8.             |
|                          | Marfus 16, 1-7.             |
| Oftermontag              | Apoft. 10, 34-43.           |
|                          | Lufas 24, 13-35.            |
| Ofterbienftag            | Apost. 13, 26-33.           |
|                          | Lufas 24, 36-47.            |
| Ostermittwoch            | Apost. 3, 13-19.            |
|                          | 306. 21, 1-14.              |
| Ofterbonnerstag          | Apost. 8, 26-40.            |
|                          | 30h. 20, 11-18.             |
| Ofterfreitag             | 1. Betri 3, 18-22.          |
|                          | Matth. 28, 16-20.           |
| Oftersamftag             | 1. Betri 2, 1-10.           |
|                          | 306. 20, 1-9.               |
| I. Sonntag nach Oftern . | 1. 3oh. 5, 4—10.            |
| Quasimodogeniti          | 30h. 20, 19—31.             |
| <b>2</b>                 | 3 *                         |

| Montag                                   | Matth. 28, 8—10.        |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Dienftag                                 | Matth. 28, 11-15.       |
| Mittwoch                                 | Marfus 16, 8-13.        |
| Donnerstag                               | Lufas 24, 1—12.         |
| Freitag                                  | Joh. 21, 15—19.         |
| Samftag                                  | Lufas 24, 48-53.        |
| II. Sonntag nach Oftern                  | 1. Betri 2, 21-25.      |
| Misericord, Domini                       | 3oh. 10, 11-16.         |
| III. Sonntag nach Oftern                 | 1. Petri 2, 11-19.      |
| Jubilate                                 | 3oh. 16, 16-22.         |
| IV. Conntag nach Oftern                  | 3af. 1, 17-21.          |
| Cantate                                  | 3oh. 16, 5—15.          |
| V. Sonntag nach Oftern                   | 3af. 1, 22-27.          |
| (Bittwoche) Rogate                       | 3oh. 16, 23-30.         |
| Montag                                   | 3af. 5, 16-20.          |
|                                          | Lufas 11, 5—13.         |
| Dienstag                                 | Matth. 6, 5—15.         |
| Mittwoch                                 |                         |
| Diefe brei Tage find Bet- und Buftage in | ber fatholifden Rirche. |
| Christi Himmelfahrt                      | Apost. 1, 1—11.         |
|                                          | Marfus 16, 14-20.       |
| VI. Sonntag nach Oftern                  | 1. Petri 4, 7—11.       |
| Exaudi .                                 | 3oh. 15, 26. 27.        |
| 1 . s . s . x                            | u. 16, 1—5.             |
| Pfingftfest                              | Apostelgesch. 2, 1—11.  |
| . 6                                      | 3oh. 14, 23-31.         |
| Pfingstmontag                            | Apostelg. 10, 42-48.    |
| 1. 1.                                    | 3oh. 3, 16—21.          |
| Pfingftbienftag                          | Apostelg. 8, 14-17.     |
|                                          | 3oh. 10, 1—10.          |
| Quatembermittwoch nach Pfingften         | Apostelg. 2, 14-21      |
| 4.                                       | u. 4, 12—16.            |
|                                          |                         |

| Quatembermittwoch nach Pfing   | ften . Joh. 6, 44-52.   |   |
|--------------------------------|-------------------------|---|
| Donnerstag nach Pfingften      | Apostelg. 8, 5-9.       |   |
|                                | Lufas 9, 1—6.           |   |
| Quatemberfreitag nach Pfingfte |                         |   |
|                                | Lufas 5, 17-26.         |   |
| Quatemberfamftag nach Pfingfte |                         |   |
|                                | Lutas 4, 38—44.         |   |
| 1. Conntag nach Pfingften .    |                         |   |
|                                | heilig= Lufas 6, 36-42. |   |
| ften Dreifaltigfeit).          | , 6                     |   |
| Frohnleichnamsfest             | 1. Cor. 11, 23-29       | 7 |
| • ,                            | Joh. 6, 56-59.          |   |
| Bor ber Prozeffion             | 3oh. 12, 12-13.         |   |
| I. Station                     |                         |   |
| II. Station                    |                         |   |
|                                | Lufas 22, 7—20,         |   |
| IV. Station                    |                         |   |
| 2. Sonntag nach Pfingften .    | . 1. 30h. 3, 13-18.     |   |
| ā. e                           | Lufas 14, 16—24.        |   |
| Schluß ber Frohnleichnams      |                         |   |
| I                              | · · 30h. 1, 1—14.       |   |
|                                | Lufas 1, 5—17.          |   |
| . 1 ИН                         | Martus 1, 1—8.          |   |
|                                | Matth. 1, 1—17.         |   |
| 3. Sonntag nach Pfingften .    | 1. Petri 5, 6-11.       |   |
| , ,                            | Lufas 15, 1—10.         |   |
| 4. Conntag nach Pfingften .    | Romer 8, 18-23.         |   |
| . 100                          | Lufas 5, 1—11.          |   |
| 5. Sonntag nach Pfingften .    | 1. Petri 3, 8-15.       |   |
| 7                              | Matth. 5, 20-24.        |   |
| 6. Sonntag nach Pfingsten      | Römer 6, 3-11.          |   |
| 0                              | Markus 8, 1—9.          |   |
|                                |                         |   |

| 7. ( | Sonntag 1                               | nady s | Pfingsten |    |   |   | Romer 6, 19-23.      |
|------|-----------------------------------------|--------|-----------|----|---|---|----------------------|
|      |                                         |        |           |    |   |   | Matth. 7, 15-21.     |
| 8. ( | Sonntag 1                               | nach s | Bfingften | •. |   |   | Romer 8, 12-17.      |
|      |                                         |        |           |    |   |   | Lufas 16, 1-9.       |
| 9. 6 | Sonntag 1                               | nach s | Bfingften |    |   |   | 1. Cor. 10, 6-13.    |
|      |                                         |        |           |    |   |   | Lufas 19, 41-46.     |
| 10.  | Conntag                                 | nach   | Pfingften |    |   |   | 1. Cor. 12, 2-11.    |
|      |                                         |        |           |    |   |   | Lufas 18, 9-14.      |
| 11.  | Sonntag                                 | nach   | Pfingften |    |   |   | 1. Cor. 15, 1-10.    |
|      |                                         |        |           |    |   |   | Marfus 7, 31-37.     |
| 12.  | Sonntag                                 | nach   | Bfingften |    |   |   | 2. Cor. 3, 4-9.      |
|      | Ū                                       |        | , , ,     |    |   |   | Lufas 10, 23—37.     |
| 13.  | Sonntag                                 | nach   | Bfinaften |    |   |   | Gal. 3, 16-22.       |
|      |                                         |        | 71 01     |    |   |   | Lufas 17, 11—19.     |
| 14.  | Sonntag                                 | nach   | Bfingften |    |   |   | Gal. 5, 16-24.       |
|      |                                         |        | 11 01     |    |   |   | Matth. 6, 24-33.     |
| 15.  | Sonntag                                 | nach   | Pfingften |    |   |   | Gal. 5, 25 6, 10.    |
|      | 3                                       | ,      | 7101      |    |   |   | Lufas 7, 11—16.      |
| 16.  | Sonntag                                 | nach   | Pfingften |    |   |   | Cpheser 3, 13-21.    |
|      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,      | 71.01     |    |   |   | Lufas 14, 1 -11.     |
| 17.  | Sonntag                                 | nach   | Bfingften |    |   |   | Ephes. 4, 1-6.       |
|      |                                         | ·      |           |    |   |   | Matth. 22, 34-46.    |
| 18.  | Sonntag                                 | nach   | Pfingften |    |   |   | 1. Cor. 1, 4-8.      |
|      |                                         |        | 7. 0.     |    |   |   | Matth. 9, 1—8.       |
| 19.  | Sonntag                                 | nach   | Pfingsten |    |   |   | Ephefer 4, 23-28.    |
|      |                                         |        |           |    |   |   | Matth. 22, 1—14.     |
| 20.  | Sonntag                                 | nach   | Pfingften |    |   |   | Ephes. 5, 15-21.     |
|      |                                         |        | F1-01-5-  |    |   |   | 3oh. 4, 46-55.       |
| 21.  | Sonntag                                 | nadi   | Pfingften |    |   |   | Ephef. 6, 10-17.     |
|      | 0                                       |        | T101.     | •  | • | • | Matth. 18, 23—35.    |
| 22.  | Sonntaa                                 | nach   | Pfingften |    |   |   | Philipper 1, 6—11.   |
|      |                                         |        | A.101     | •  | • | · | Matth. 22, 15—21.    |
|      |                                         |        |           |    |   |   | mining, was au- wit. |

| 23. Conntag nach Pfingsten Phil. 3, 17-4, 3.  |
|-----------------------------------------------|
| 24. Sonntag nach Pfingsten                    |
|                                               |
| Maria Lichtmeß                                |
| 2. Februar Lufas 2, 22-32.                    |
| Maria Berfundigung 3fai 7, 10-15.             |
| 25. Marg Lufas 1, 26-38.                      |
| Sh. Petrus und Paulus Apostelg. 12, 1-11.     |
| 29. Juni Matth. 16, 13—19.                    |
| Maria himmelfahrt Girach 24, 11-20.           |
| 15. August Lufas 10, 38—42.                   |
| Feft ber heiligen Schupengel Erob. 23, 20-23. |
| Matth. 18, 1—10.                              |
| Maria Geburt                                  |
| 8. September Matth. 1, 1-16.                  |
| Allerheiligen Dffenb. 7, 2-12.                |
| Matth. 5, 1—12.                               |
| Allerseelen 1. Cor. 15, 51-57.                |
| 309. 5, 25-29.                                |

## Der heilige Vater und die Cardinale.

## Papst

Pius IX., vorher Johann Maria, aus ber gräflichen Familie Mastai Ferretti, geb. in Sinigaglia 13. Mai 1792; Bischof von Imola 17. Dez. 1832; Carbinal in petto 23. Dez. 1839; präconisirt 14. Dez. 1840; nach bem Hinscheiben Gregor's XVI. (1. Juni 1846) zum Papst erwählt 16. Juni 1846, gefrönt 21. Juni 1846; verläßt Rom am 24. Nov. 1848 und kehrt von Portici am 12. April 1850 zurück.

#### Cardinale.

## 1. Cardinal=Bifchofe.

Bincengo Macchi, geb. zu Capo bi Monte in ber Diocese Montesiascone 31. Aug. 1770; seit 11. Juni 1847 Bischof von Oftia und Belletri, Decan bes heiligen Collegiums, Legat von Belletri, Prafect ber Congregation ber Ceremonien, Secretair ber Inquisition; ernannt 2. Oct. 1826.

Luigi Rambruschini, geb. ju Genua 16. Mai 1776, aus ber Congregation ber regul. Clerifer bes heil. Baulus (Barnabiten); seit 11. Juni 1847 Bischof von Porto, S. Rufina und Civitavecchia, zweiter Decan bes heil. Collegiums, Präfect ber Congregation bes Ritus, Secretair ber Breven, Bibliothefar ber Kirche, Großprior bes Orbens von St. 30-

hann zu Jerusalem, Großtanzler aller papstlichen Orben; ernannt 30. Sept. 1831.

Caftruccio Caftracane, and bem Sause ber Brafen Antelminelli, geb. in Urbino 21. Sept. 1779; seit 22. Jan. 1844 Bischof von Balaftrina, Groß-Ponitentiarius; ernannt 15. April 1833.

Mario **Mattei**, geb. zu Pergola 6. Sept. 1792; seit 17. Juni 1844 Bischof von Frascati, Erzpriester ber vaticanischen Basilica, Prasibent ber Congregation zur Erhaltung von St. Peter; ernannt 2. Juli 1832.

Giacomo Luigi **Brignole**, geb. gu Genua 8. Mai 1797, Bischof von Sabina, Abt von S. Maria bi Farfa, Prafect ber Congregation bes Inder; ernannt 20. Jan. 1834.

Conftantino Patrizi, geb. 3u Siena 4. Sept. 1798 Generalvicar Seiner Heiligkeit, Prafect ber Congregation ber Residenz ber Bischöse, Erzpriester ber liberianischen Basilica von Sta. Maria Maggiore; in petto reservirt 23. Juni 1834, praconisit 11. Juli 1836.

### 2. Carbinal=Briefter.

Carlo **Oppizzoni**, geb. zu Mailand 15. April 1769, erster Priester; seit 20. Sept. 1802 Erzbischof von Bologna; ernannt 26. Marz 1804.

Giacomo Filippo Franfoni, geb. zu Genua 10. Dez. 1775, Prafect ber Congregation ber Propaganda; ernannt 2. Oct. 1826.

Benedetto **Barberini**, geb. zu Rom 22. Oct. 1788, Erzpriester der Basilica vom heil. Johannes im Lateran, Präsfect der Congregation der firchlichen Immunität; in petto reservirt 2. Oct. 1826, präconistrt 15. Dez. 1828.

Ugone Pietro Spinola, geb. ju Genua 29. Juni

1791, Prodatarius des heil. Stuhls; in petto reservirt 30. Sept. 1831, prăconisirt 2. Juli 1832.

Ambrogia Bianchi, geb. zu Eremona 17. Oct. 1771, aus bem Camalbulenfer-Orben, Prafect ber Congregation bes Regular-Clerus; in petto reservirt 6. April 1835, praconifirt 8. Juli 1839.

Gabriele bella Genga Sermattei, geb. zu Afiffi 4. Dez. 1801; ernannt 1. Febr. 1836.

Luigi Amat di G. Filippo e Corfo, geb. gu Cagliari 21. Juni 1796; ernannt 19. Mai 1837.

Angelo Mai, geb. in Schifpario in ber Diocese Bergamo 7. Marz 1782, Prafect ber Congregation bes Concile; in petto reservirt 19. Mai 1837, praconisirt 12. Febr. 1838.

Giovanni Evglia, geb. 11. Oct. 1779 in Casola Balsenio in ber Diocese Imola; seit 18. Febr. 1839 Bischof von Ostmo und Eingoli; ernannt in petto 12. Febr. 1838, praconistrt 18. Febr. 1839.

Chiariffimo Falconieri Mellini, geb. zu Rom 17. Sept. 1794; feit 3. Juli 1826 Erzbischof von Ravenna; ernannt 12. Febr. 1838.

Antonio Francesco **Drivli**, geb. 10. Dez. 1778 zu Bagnocavallo in ber Diözese Faenza, aus bem Orben ber Franziscaner = Conventualen, Prafect ber Congregation ber Bischöfe und Orbensgeistlichen; ernannt 12. Febr. 1838.

Antonio Erft, geb. zu Rom 4. Oct. 1776; ernannt in petto 12. Febr. 1838, praconisire 18. Febr. 1839.

Filippo **de Angelis**, geb. zu Ascoli 16. April 1792; seit bem 27. Januar 1842 Erzbischof von Fermo; in petto reservirt 13. Sept. 1838, praconistre 8. Juli 1839.

Engelbert Sterky, geb. 2. Nov. 1792 zu Ophem in ber Diocese von Mecheln; seit 24. Febr. 1832 Erzbischof von Mecheln; ernannt 13. Sept. 1838.

Gabriel Ferretti, geb. zu Ancona 31. Jan. 1795; Abt von SS. Bincenzo und Anastasio alle tre fontane, Secretair ber Bittschriften; in petto reservirt 30. Nov. 1838, praconisirt 8. Juli 1839.

Fernando Maria Pignatelli, geb. zu Reapel 9. Juni 1770, aus bem Theatiner-Orben; feit 21. Febr. 1839 Erzbischof von Palermo; ernannt 8. Juli 1839.

Gasparo Bernardo **Pianetti,** geb. zu Zesi 7. Febr. 1780; seit 3. Zuli 1826 Bischof von Viterbo und Toscanella; in petto reservirt 23. Dez. 1839, praconisirt 24. Jan. 1842.

Luigi **Bannicelli-Cafoni,** geb. 16. April 1801 in Amelia; seit dem 20. Mai 1850 Erzbischof zu Ferrara; in petto reservirt 23. Dez. 1839, prăconistre 24. Jan. 1842.

Lubovico, aus bem fürstlichen Hause Alltieri, geb. in Rom 17. Juli 1805, Prafibent von Rom und ber Comarca; in petto reservirt 14. Dez. 1840, praconifirt 25. April 1845.

Louis Jacques Maurice be Bonald, geb. 30. Nov. 1787 zu Milhaud in ber Diocese Rhobez; feit 27. April 1840 Erzbischof von Lyon; ernannt 1. Marz 1841.

Friedrich Johann Joseph Coleftin Fürst von Schwarzenberg, geb. 5. April 1809 zu Wien; Erzbischof von Prag feit 20. Mai 1850; ernannt 24. Jan. 1842.

Cosmo be' Corff, geb. in Floreng 10. Juni 1798; feit 20. Januar 1845 Bifchof von Jesi; ernannt 24. Jan. 1842.

Francesco di Paola **Villadicani**, geb. in Messina 22. Febr. 1780; feit 17. Nov. 1823 Erzbischof von Messina; ernannt 27. Jan. 1843.

Fabio Maria Alsquini, geb. zu Fagnagna in ber Diocese Ubine 14. August 1802, Prafect ber Congregation ber Indulgenzen und Reliquien; in petto reservirt 22. Jan. 1844, praconisirt 21. April 1845.

Antonio Maria Cagiano be Azevedo, geb. in

ber Diocese von Aquino 11. Dez. 1797; seit 22. Jan. 1844 Bischof von Sinigaglia; ernannt 22. Jan. 1844.

Nicolo Clarelli-Paracciani, geb. in Rieti 12. April 1799; seit 22. Januar 1844 Bischof von Montesiascone und Corneto; ernannt 22. Jan. 1844.

Domenico Carafa di Traetto, geb. in Reapel 12. Juli 1805; feit 22. Juli 1844 Erzbischof von Benevent; ernannt 22. Juli 1844.

Porenzo Simonetti, geb. in Rom 26. Mai 1789, Präsect der Deconomie der Propaganda; in petto reservirt 22. Juli 1844, präconisirt 24. Nov. 1845.

Giacomo Niccolomini, geb. in Siena 31. Juli 1795; in petto refervirt 22. Juli 1844, praconifirt 24. Nov. 1845.

Guilherme Henrique be Carvalho, geb. in Coimsbra 10. Febr. 1793; feit 24. Rov. 1845 Patriarch von Liffabon; ernannt 19. Januar 1846.

Sifto Riario Cforza, geb. in Neapel 5. Dez. 1810; feit 24. Nov. 1845 Erzbifchof von Neapel; ernannt 19. Jan. 1846.

Gaetano Baluffi, geb. ju Ancona 29. Marg 1788, Grabifchof und Bifchof von 3mola; ernannt 21. Dez. 1846.

Rafael Fornari, geb. zu Rom 23. Jan. 1783; reservirt in petto 21. Dez. 1846 und praconifirt 30. Cept. 1850.

Jacques Marie Antoine. Celestin Dupont, geb. zu Billafranca in ber Diocese Rizza am 2. Februar 1792; f. 24. Jan. 1842 Erzbischof von Bourges; ernannt 12. Juni 1847.

Paul Therese David b'Aftros, geb. zu Tours 13. Oct. 1772; Erzbischof von Toulouse feit 16. Marz 1830; ernannt 30. Sept. 1850.

Juan José Bonel y Orbe, geb. zu Binos bella Balle (Grenada) 17. Marz 1782; Erzbischof von Tolebo feit 4. Oct. 1847; ernannt 30. Sept. 1850.

Jacques Marje Abrien Cefaire Mathieu, geb.;

zu Paris 20. Januar 1796; Erzbischof von Besangon seit 22. Juni 1834; ernannt 30. Sept. 1850.

D. Judas José **Nomo**, geb. in Cavirar 9. Januar 1779; Erzbischof von Sevilla seit 17. Dec. 1847; ernannt 30. Sept. 1850.

Thomas Gouffet, geb. zu Montigny les Charlieur 1. Mai 1792; Erzbischof von Rheims seit 26. Mai 1840; ernannt 30. Sept, 1850.

Maximilian Joseph Gottfried von Comerau: Beech, geb. in Wien 21. Dec. 1796; Erzbischof von Obmut feit 19. Mai 1837; ernannt 30. Sept. 1850.

Johann von Geiffel, geb. zu Gimelbingen (Speper) 4. Febr. 1796; Erzbifchof von Koln feit 14. Oct. 1845; ersnannt 30. Sept. 1850.

geb. zu Faveiro 19. Juni 1770; Erzbischof von Braga; ernannt 30. Sept. 1850.

Ricolaus **Wisemann**, geb. in Sevilla 2. August 1802; Erzbischof von Westminster seit 29. Sept. 1850; erznannt 30. Sept. 1850 als Titular von Santa Pubenziana, Prafect ber Congregation ber Propaganda, ber Bischofe und Orbensgeistlichen, ber regulären Disciplin, ber Indulgenzen und heiligen Reliquien.

Giuseppe Cosenza, geb. zu Reapel 20. Febr. 1788; Erzbischof von Capua seit 30. Sept. 1850; ernannt 30. Sept. 1850 als Titular von Santa Maria in Transpontina.

Binfeppe Pecci, geb. in Gubbio 13. April 1776; Bifchof von Gubbio feit 1. Mars 1841; ernannt 30. Sept. 1850 als Titular von Santa Balbina; Prafect ber Congregation ber Bischöfe und Orbensgeistlichen, bes Concils, ber regularen Disciplin, ber Indulgenzen und heiligen Reliquien.

Meldior Freiherr von Diepenbrof, geb. in Bos

chold 9. Januar 1798; Fürstbifchof von Breslau feit 21. April 1845; ernannt 30. Sept. 1850.

François Auguste Ferbinand Donnet, geb. im Nov. 1795; Erzbischof von Borbeaur feit 30. Mai 1835; ernannt im Dec. 1851.

#### 3. Carbinal Diaconen.

Tommaso Riario Sforza, geb. zu Reapel 8. Jan. 1782, erster Diaconus, Camerlengo ber Kirche, Erzfanzler ber romischen Universität; ernannt 10. Marz 1823.

Tommaso Bernetti, geb. zu Fermo 29. Dec. 1779; zweiter Diaconus, Bicekanzler ber römischen Kirche und Compilator ber apostolischen Briefe; ernannt ben 8. Det. 1826.

Luigi Gaggoli, geb. zu Terni 18. Marg 1774; in petto reservirt 30. Sept. 1831, praconifirt 2. Juli 1832.

Abriano Fieschi, geb. gu Genua 7. Marg 1788; in petto refervirt 23. Juni 1834, praconifirt 13. Sept. 1838.

Luigi Ciachi, geb. zu Befaro 16. August 1788; ers nannt 12. Rebr. 1838.

Giuseppe Ugolini, geb. 6. Jan. 1783 zu Macerata; ernannt 12. Februar 1838.

Giovanni Serafini, geb. in Magliano 15. October 1786; ernannt 12. Febr. 1843.

Rietro Marini, geb. ju Rom 5. Oct. 1794; ernannt 21 Dec. 1846.

Giuseppe Bofondi, geb. in Forli 24. Oct. 1795; in petto reservirt 21. Dec. 1846, praconifirt 12. Juni 1847.

Giacomo Antonelli, geb. in Sonnino bei Terracina 2. April 1806, Pro-Staatssecretar und Prasibent ber Congregation zur Erbauung von St. Baul; ernannt 12. Juni 1847.

Robert Moberti, geb. zu S. Giufto 23. Dez. 1788; ernannt 30. Sept. 1150.

# Die höheren Beamten des päpfilichen Staates und Hofes.

Die Staaten Seiner Heiligkeit bes Papftes haben einen Gesammt-Flächeninhalt von 748,40369 Quadrat Meilen, mit 2,900,000 Einwohnern (ungerechnet ungefähr 10,000 Juben). Sie sind in 20 Legationen und Delegationen eingetheilt. Nach bem Bubget für 1851 (Giornale di Roma 1. Juli 1851) beträgt die Einnahme 7,665,365 Scudi (1 Scudo = 1<sup>47</sup>/100 Thir. preuß.), die Ausgabe dagegen 9,322,110 Scudi, so daß sich ein Desicit von 1,656,745 Scudi ergiebt. Die Stärke der Truppen beträgt 19,024 Mann.

#### Ministerrath.

#### Brafibent:

Pro-Staatefecretair Se. Em. Carb. Giacomo Antonelli.

Substitut: Unter-Staatssecretair im Ministerium bes Neußern:

Migr. Giuseppe Berarbi.

Minister bes Innern und ber Polizei: Mfgr. Domenico Sa-

General-Director ber Polizei: Mfgr. Ilbebrando Rufini.

Minifter ber Juftig: Abvocat Angelo Gianfanti.

Minifter bes Sanbels, ber iconen Runfte und öffentlichen Arbeiten: Camillo Sacobini.

Minister bes Krieges: Oberft Philipp Farina.

Pro-Minifter ber Finangen: Angelo Galli.

Migr. Teodolfo Mertel, Ubitore bella Rota.

#### Staatsrath.

Prafibent: Se. Em. Cardinal Giacomo Antonelli.

Biceprafibent: Mfgr. Domenico Confolini. Mitglieber bes Staatsraths:

Mfgr. Francesco Vici. Annibale Capalti. Fürst Pietro Obescalchi. Abvocat Giovanni Villani.

" . Ottavio Scaramucci.

Graf Gaetano Bucchini.

" Andreas Gabrielli.

Professor Francesco Orioli.

Abvocat Pietro Pagani.

Ritter Francesco Sabatucci, Secretair.

### Penitenzieria apostolica.

Se. Em. Carbinal Caftruccio Caftracane, Groß : Boniten = tiarius.

#### Apoftolifde Ranglei.

Se. Emin. Cardinal Tommaso Bernetti, Bice-Kangler. Oraf Carl Battaglia : Cedri, Secretair: Notar.

## Dateria Apostolica.

Se. Em. Carbinal Pietro Spinola, Pro-Datarius. Mfgr. Alberto Barbolani bi Montauto, Unter-Datarius. Joseph Lozzi, Curiale di Collegio, Prasident del Officio per Obitum.

Ungelo Testa, Rangler-Substitut und fungirender Secretair.

Sacra Rota romana. (Gie besteht aus 11 Mitgliebern.)

Der Pralat Bietro Giuseppe b'Avella : p = Navarro, Dechant.

## Apostolifde Rammer.

Se. Em. Cardinal Thomas Riario Sforza, Kammerling. Mfgr. Dominic Savelli, Vice-Kammerling.

Migr. Domigio Meli Lupi-Soragna, Uditore generale.

Mfgr. C. 2. Moridini, General-Schapmeifter.

Migr. Fr. Bentini, Dechant dei Chierici di camera.

## Saus Geiner Beiligkeit bes Papftes.

- Ge. Emineng Carbinal Luigi Lambrus dini, Secretair ber papftlichen Breven.
- Se. Emineng Cardinal Ugo Pietro Spinola, Pro-Datarius ber papfilichen Kanglei.
- Ce. Em. Cardinal Gabriele Ferretti, Secretair ber Bitts foriften.
- Se. Em. Carbinal Giacomo Antonelli, Pro-Staatofecretair und Brafect ber apostolifchen Balafte.

Mfgr. Francesco de Medici d'Ottajano, Majordomus.

Mfgr. Cooardo Borromeo Arefe, Kammervorsteher Gr. Heisligfeit.

Mfgr. Giovanni Janni, Ubitore.

Domenico Buttaoni, aus bem Orben ber Predicatori, Borfteher bes apostolischen Palaftes.

## Beheime Rammerer.

Die Monfignori

Lobovico Tevoli, Erzbischof von Athen, Geheimer Almosenier. Allessandro Maciotti, Erzbischof von Colossi, dessen Coadjutor.

Luca Pacifici, Secretair ber Breven ad principes.

Bincenzo Santucci, Geeretair ber Congregation für bie außerorbentlichen geiftlichen Angelegenheiten.

Alberto Barbolani bi Montauto, Unter-Datarius.

Domenico Fioramonti, Secretair bes lateinischen Briefwechfels.

Pring Guftav von Sobenlobe: Schilling Bfurft, Mund-

Frang Graf von Merobe, Botschaftssecretair.

Biuseppe Stella, Garberobier.

Giorgio Talbot be Malahibe.

Marchefe Cachetti, Dber Intenbant bes Sofwefens.

" Carlupi : Crescenzi, Oberftallmeifter.

Burft von Baleftrina (Barberini-Colonna), commanbirenber Capitain ber Robelgarde.

Fürft Altieri, Capitain ber Robelgarbe.

D. Bio Braschi-Onefti Duca bi Remi, zweiter Capitain. Furft Camillo Maffim o, Generalpostmeifter.

## Legationen und Delegationen.

Legation von Rom und Proving.

Prafibent von Rom und ber Comarca: Se. Emin. Cardinal Altieri,

#### Delegationen.

Biterbo: Mfgr. Milella.

Civitavecchia: Migr. Michele Lo Schiavo.

Drvieto: Saverio Bampi, Bro-Deleg.

#### Legation ber Romagna.

Legat:

Außerordentlicher papftlicher Commissair: Mfgr. Gaetand Be-

### Delegationen.

Ferrara: Graf Philipp Folicaldi, Pro-Delegat.

Korli:

Ravenna: Mfgr. Stefano Roffi.

## Legation der Marken.

Legat:

Außerordentlicher papftlicher Legat: Mfgr. Camillo Umici gu Ancona.

## Delegationen.

Urbino und Pesaro: Mfgr. Giuseppe Milesj - Pironis Feretti, Pro-Legat.

Macerate: Mfgr. Bernardo Zacchia. Fermo: Marquis Nicola Cav. Morici.

Mecoli: Mfgr. Leonardo Dialti.

Camerino: Giovanni Ferraguti, Pro-Deleg.

## Cegation von Umbrien.

Legat: . . .

Außerorbentlicher papfilicher Commiffair: Mfgr. Girolamo D'Andrea ju Perugia.

#### Delegationen.

Spoleto: Mfgr. Arborio Mella. \*\* Rieti: Mfgr. Tancrebi Bella.

## Legation ber Campagna und Maritima.

Legat: Se. Em. Carbinal Bincenzo Macchi, Dechant bes beil. Collegiums.

Bice-Legat von Belletri: Mfgr. Bruti.

### Delegationen.

Frofinone: Mfgr. Pasquale Babia. Benevent: Mfgr. Pietro Gramiccia.

## Das Diplomatische Corps zu Rom und die Consuln.

Command. und Ritter von Rolb, Agent, Baben . f. Burtemberg. Rammerer Rarl Graf von Spaur, außerorbentl. Befandter und bevollmächtigter Minifter. Rammerjunter Chuard Friedrich Freiherr Bayern von Rieberer, Legatione, Secretair. Jacob Baluffi, Conful in Ancona. Frang Flaming, Conful in Civitavecchia. Staatsminifter Benri be Broucfere, außerorbentl. Gefandter und bevollm. Minifter. Emil be Meefter be Raveftein, Lega= Belgien tionerath und Gefcaftetrager. Leonce Grenier, Attaché. Marquis Bourbon bel Monte, Conful in Ancona. General Andre Santa Crug, außer-Polivia orbentlicher Gefanbter und bevollm. Minifter. Command. Lubwig Mouttinho be Lima Brafilien Alvares e Silva, außerorbentlicher Gefandter und bevollm. Minifter.

| m . ca (       | Thomas Fortunato be Brito, Attaché.      |
|----------------|------------------------------------------|
| Brasilien      | Bicente Sarj, Generalconful in Ancona.   |
| Cofta-Rica     | Marquie Lorengana, Minifterrefibent.     |
|                | Chevalier J. Bravo, Confulu. Runftagent. |
| Danemark )     | F. Feoti, Conful in Civitavecchia.       |
| 1              | Graf Cifterni, Conful in Ancona.         |
| Ecuador        | Marquis Lorengano, Minifter-Refibent.    |
| 1              | Alphone be Rayneval, Gefanbter.          |
|                | Benri be la Tour d'Auvergne, erfter      |
| 1              | Gefandtichafte, Secretair.               |
|                | Gafton be Belcaftel, zweiter Gefandt=    |
| 43 Y           | fchafte-Secretair.                       |
| On and what is | D'Undigué, Attaché.                      |
| Frankreich     | be Bell, "                               |
|                | Baube, "                                 |
|                | be Gerando, Rangler und Conful.          |
| 10.00          | Majuper, Conful in Ancona.               |
| St 4. 15 1     | Barbet be Doms, Conful in Civitavecchia. |
|                | Don Joseph Maria Montoja, Geschäfte-     |
|                | träger.                                  |
| Merico         | Beter CBcanbon, Gecretair.               |
| - Hara         | Don Joseph Sibalgo, zweiter Secretair.   |
|                | B. Corbero, Attaché.                     |
| Mobena         | Graf Luigi Simonetti, Befcaftetrager.    |
| Nicaragua      | Command. Darcoleta, Gefcaftetrager.      |
|                | 2. Graf von Liebeterte-Beauffort,        |
|                | außerorbentl. Gefanbter und bevollm.     |
| Nieberlande    | Minifter.                                |
| Micoelianoe    | Magrini, Attaché hon. und Rangler.       |
| ,              | 3. Cafaretto, Conful in Ancona.          |
| 7'             | 2. Areta, Conful in Civitavecchia.       |
| Mord-Amerita . | Lewis Cas, Gefcaftetrager.               |

20. Caroll Sanbers, Consul in Rom.

Joseph Mogier, Conful in Ancona.

Benri 3. Brent, Conful in Ravenna.

Don Ignacio Acevedo, bevollmächtigter Minifter.

Graf Morit Efterhady, außerorbentl. Gefandter und bevollm. Minifter.

Command. Carl Columban Ebler von Schniber-Meerau, Leg. Rath und Agent fur die geiftlichen Angelegensheiten.

Graf Lubwig Rarolyi, Gefanbtichafts: Secretair.

Command. J. Palomba Carracciolo, Attaché.

Godefroi Graf von Belferebeim, Generalconsul in Ancona.

G. A. Ritter von Palomba-Carracciolo, Conful in Civitavecchia.

Anton von Martignoni, Conful in Ferrara.

Anton Pioschi, Conful in Cefena.

Cajetan Abucci, Conful in Rimini.

Salvator Bernarbini, Conful in Si, nigaglia.

Graf von Lubolf, bevollm. Minifter; f. Sicilien.

Comthur Joan Bebro Migueis be Carvalho e Brito Baron ba Benba ba Crug, außerorbentlicher Gesanbter und bevollm. Minister.

Nord = Amerifa

Neu - Granaba

Defterreich

Marma

Bortugal .

|             | Command. Georg August Sugon ba<br>Camera, Gefandtschafts : Secretair                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portugal    | und Generalconful. Joseph Ferreira Borges de Castro, crster Attaché. Andreas Bustelli, Consul in Civitas                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Rammerherr und wirklicher Legationsrath Guido von Ufedom, außerorbentl. Gefandter und bevollm. Minister.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Preußen     | LegatRath Alfred von Reumont, Leg<br>Secretair.<br>Command. Dr. Alery, Attaché.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -           | A. Marstaller, Consul in Rom.<br>Pietro de Filippi, Consul in Civita-<br>vecchia.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rußland     | Leonardo Maggi, Consul in Ancona. Geh. Rath Buteneff, außerordentl. Gesfandter und bevollm. Minister. Hofrath und Kammerjunser A. v. Skastiatine, erster Legat. Secretair. von Okouneff, zweiter Gesandtschaftssecretair. wirkl. Staatsrath und Kammerherr Kurst Wolkonsky, Attaché. von Miatleff, desgleichen. Staatsrath Tschevkine, Generalconful. |
| Sachsen     | . Dr. Ernft Blatner, Agent. ( Marchefe Ippolito Spinola, Gefchafte-                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sardinien . | trager. Chevalier Franc. Michaub, Gefandt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Marquis Centurione, Attaché.                             |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Sardinien   Chevalier Joseph Magnetto, Generals conful.  |  |
| Schweben Chevalier J. Bravo, Conful.                     |  |
| Someig Martin Bog von Taluyl, Generals                   |  |
| conful.                                                  |  |
| fint untfigerjog von San Baolo, Wefandter.               |  |
| Don Camillo Severino Longo Marquis                       |  |
| Cicilien di G. Giuliano Gagliati, Be-                    |  |
| redlig Je. Die 1 fandtschafte-Secretair. Hrofinik        |  |
| Tag ung ber bieg Command. Don't Bincente Gongales be     |  |
| Ten gentler an Im Arnao, verfter Botichafte Gecretair    |  |
| and and war war und? Gefcaftetragerid af die gunin       |  |
| Chevalier Don Lugufto Conte, meiter                      |  |
| nes fin immeleige idisuBotichafte Secretair: air geo. if |  |
| Spanien Don Cfteban 21 8 p'e itia, Attaché.              |  |
| Jon Enrique de Rabarraislas                              |  |
| 201 th Don Carlo Moren oggange to granden                |  |
| romit angier and Dom Francisco Martineg, er o            |  |
| nuggen : Ber W Cav. Borea, Conful in Rom.                |  |
| Ritter von Lagustera, Conful in Civi-                    |  |
| Molecular Program Wentaverchian Cen auge Beine           |  |
| Gripione Bargagli, Minifter=                             |  |
| - common for any & refibent, waged in a unpool by        |  |
| Dr. Louis Cechini, Attachen at mig                       |  |
| Todeana . Julian Berfani, Cont and Sage                  |  |
| Comm. F. Bandolfini, Generalconful.                      |  |
| Graf Bietro Toriglioni, Generalconful                    |  |
| Central-Americanonie mirais out von 1890, 199            |  |
| Burtemberg Command. und Ritter Rarl von Rolb,            |  |
| Gefchaftetrager und Conful.                              |  |
|                                                          |  |

## Die katholischen Regenten und Präsidenten.

Babern. König Marimilian II., Joseph, geboren am 28. November 1811, König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern, Franken und Schwaben; übersnimmt die Regierung in Folge ber Ablication seines Baters, bes Königs Lubwigs I., am 21. März 1848.

Kronpring Lubwig Otto Friedrich Wilhelm, geb. am 25. August 1845.

Belgien. Der Konig ber Belgier Leopold I. ift lutherifcher Confession, bagegen bekennen fich ber

Kronpring Leopold Ludwig Philipp Marie Bictor, Herzog von Brabant, geb. 9. April 1835, und die übrigen Kinder zur katholischen Religion.

Bolivia. Prasibent General Manuel Istor Belzu.
Brastlien. Kaiser Dom Pedro II. de Alcanstara Ishann Karl Leopold Salvador Bibiano Franzisco Kavier da Paula Leocadio Michael Gabriel Rasael Gonzaga, geb. 2. Dec. 1825; gelangt durch die Entsagungsacte seines Baters, Dom Pedro I. da Alcantara, zum Throne und übernimmt die Regierung am 23. Juli 1840.

Central: Amerifa. 1. Prafibent von Guate: mala, General Rafael Carrera. — 2. Prafibent von San Salvador, Basconcelos.

Chili. Brafibent General Bulnes.

Cenabor. Prafibent Don Diego Roboa.

Frantreich. Prafibent Pring Charles Louis Rapoteon Bonaparte, geb. 20. April 1808.

Griechuland. König Otto I. Friedrich Ludwig, tönigl. Prinz von Bayern, geb. 1. Juni 1815; ermählt am 7. Mai 1832, von der Nation anerkannt 8. August 1832, übernimmt die Regierung in Person 1. Juni 1835.

Liechtenstein. Fürst Aloys Joseph, geb. 26. Mai 1796, Fürst von und zu Liechtenstein, herzog von Troppan und Jägerndorf; solgt seinem Bater, bem Fürsten Johann Joseph, 20. April 1836.

Erbpring Johann Maria Frang Placibus, geb. 5. October 1840.

Megito. Brafibent General Mariano Arifta.

Mobena. Herzog Franz V. Ferdinand Geminian, Erzherzog von Desterreich-Este, königl. Prinz von Ungarn und Bohmen, Herzog von Mobena, Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastala 2c., geb. 1. Juni 1819; folgt seinem Barter, bem Herzog Franz IV., 21. Januar 1846.

Monaco. Fürft Tancreb Florestan I. Roger Louis Grimalbi, geb. 10. October 1785; folgt seinem Bruber, bem Fürsten Honorius V., 2. October 1841.

Erbpring Karl Honorius Grimaldi, Herzog von Baslentinois, geb. 8. December 1818.

Men: Granada. Prafibent General Lope 3.

Desterveich. Kaiser Franz Joseph I. Karl, geb. 18. August 1830, Kaiser von Desterreich, König von Ungarn und Böhmen, König der Lombarbei und Benedigs, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Ingreien, Großwoiwob der Woiwodschaft Serblen, Erzherzog von Desterreich; am 1. Decbr. 1848 für volljährig erklärt, folgte seinem Oheim, dem Kaiser Ferdinand, saut dessen Abdications

Urfunde vom 2. Dec. 1848, wie in Folge ber Bergichtleiftung feines Baters, bes Erzherzogs Frang Karl, vom Tage guvor.

Papfiliche Staaten. Papft Pius IX., vorher Johann Maria aus ber graflichen Familie Maftai Ferretti, geb. 13. Mai 1792; nach bem Ableben Gregore XVI. jum Bapft ermählt 16. Juni 1846, gefrönt 21. Juni 1846.

Parma. Herzog Ferbinand Karl III. Joseph Maria Balthafar von Bourbon, Herzog von Parma, Piacenza und ben bamit vertunpften Staaten; folgte seinem Bater, bem Herzoge Karl II., in Folge ber Abbicationsurfunde besieben vom 14. März 1849, und übernimmt bie Regierung am 27. August 1849.

Erbpring Robert, Fürst von Piagenza, geb. 9. Juli 1848.

Peru. Brafibent General Don Jofé Rufino Echés nique.

Portugal. Königin Donna Maria II. da Glosria Johanne Charlotte Leopoldine Jstora da Eruz Franzisca Kaveria da Paula Michaela Gabriela Raphaela Luisa Gonszaga, geb. 4. April 1819; Königin von Portugal und Algarzbien durch die Acte ihres Vaters, des Kaisers Dom Pedro I. von Brasilien (des IV. als König von Portugal) vom 2. Mai 1826 und unter dessen Vormundschaft, wurde vollsährig erklärt 18. Sept. 1834 und übernahm sogleich die Regierung.

Ronprinz Dom Pebro de Alcantara Maria Fernando Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Xavier Joao Antonio Leopoldo Victor Franzisco d'Affiz Julio Amelio de Braganza-Bourbon, Herzog zu Sachsen-Coburg-Gotha, geb. 16. September 1837.

Bereinigte Provingen bes Rio de la Plata. Gous verneur General Don Juan Manuel be Rosas.

Cachfen. Ronig Friedrich Auguft, geb. 18. Mai

1797; folgte in Folge ber Bergichtleiftung seines Baters, bes herzogs Marimilian, vom 13. September 1830 seinem Oheim, bem Könige Anton, 6. Juni 1836.

Sarbinien. König Bictor Emanuel II. Maria Albert Eugen Ferbinand Thomas, geb. 14. März 1820; folgte seinem Bater, bem Könige Albert, laut bessen münblich zu Nowara am 23. März gegebenen und schriftlich zu Tortosa in Spanien am 3. April 1849 wiederholten Thronentsagung.

Kronprinz Humbert Rainer Karl Emanuel Johann Maria Ferdinand Eugen, Prinz von Piemont, geb. 14. März 1844.

Sicilien. König Ferbinand II. Karl, König bes Königreichs beiber Sicilien und von Jerusalem, Herzog von Parma, Piacenza, Castro, Erbgroßherzog von Toscana, geb. 12. Januar 1810; folgte seinem Bater, bem Könige Franz I., 8. November 1830.

Kronpring Frang b'Affifi Maria Leopold, Herzog von Calabrien, geb. 16. Januar 1836.

Spanien. Königin Maria Isabella II. Luise, geb. 10. October 1830; folgte 29. September 1833 ihrem Bater, bem Könige Ferdinand VII., in Folge ber Bestimmung über bie Thronfolgeordnung vom 29. März 1830, unter Bormundsschaft; als Königin proclamirt zu Madrid 2. October 1833, vollsährig erklärt in der Cortessitzung am 8. November 1843; leistet den Berfassungseid 10. November 1843.

Evscana. Großherzog Leopold II. Johann Joseph Franz Ferdinand Karl, kaiferlicher Prinz von Desterreich, königl. Prinz von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Desterreich, Großherzog von Toscana, geb. 3. October 1797; folgte seinem Bater, bem Großherzog Ferdinand III., 18. Juni 1824.

Erbgroßherzog Ferdinand Salvator Maria Joseph

Johann Baptift Franz Lubwig Gonzago Raphael Rainer 3a-nuarius, geb. 10. Juni 1835.

1truguat. Prafibent Don Joaquim Suarez. Benezuela. Prafibent General Jofé Tabeo Mo: nages.

# Andere katholische Fürsten, Herzöge und ebenbürtige Grafen.")

Arenberg. Herzog Prosper Ludwig, geb. 28. April 1785; Grand von Spanien erster Klaffe.

Auersperg. Fürst Karl Wilhelm Philipp, geb. am 1. Mai 1814; Gerzog zu Gottschee, gefünsteter Graf von Bels, Oberst-Erblandfammerer und Oberst-Erblandmarschall in Erain und ber windischen Mark.

Batthhani=Strattmann. Fürst Philipp, geb. 13. Nov. 1781; Erbherr zu Guffing, f. f. öfterreich. Rammerer und wirklicher Geheimerath.

Beaufort: Spontin. Herzog Alfred Karl August Constantin, geb. 16. Juni 1816; Marquis von Spontin und von Florennes, Graf von Beauraing, Vicomte von Eclaye und Dubenburg 1c., f. f. österr. Kämmerer.

Belgivivio. Fürft Emil, geb. am 14. Marg 1800; Marquis von Efte, Grand von Spanien.

Bretenheim von Regecz. Fürft Ferbinanb, geb. 10. Febr. 1801; f. f. ofterr. Kammerer.

<sup>\*)</sup> Außer-beutsche Bergoge und Furften, wenn fie nicht auch ben beutschen Furftenftand haben, find hier nicht aufgenommen.

Clary und Aldringen. Gurft Comund Moris, geb. 3. Febr. 1813; f. f. ofterr. Rammerer.

Collalto. Burft Anton Octavian, geb. 6. August 1784; f. f. öfterr. Rammerer.

Colleredo: Mansfeld. Fürft Franz Gundaffer, geb. 8. Nov. 1802; f. f. öfterr. Kammerer, 5. F.M. Lieutenant und Command. bes XI. Armee-Corps, Graf zu Walfee, Vicegraf zu Mels, Markgraf zu St. Sophia.

Eron: Dulmen. Herzog Alfred Franz Friedrich Philipp, geb. 22. Decbr. 1789; Grand von Spanten erster Klasse.

Cjartoryski. Erste Linie, Sangusjfo: Fürst Abam Georg, geb. 14. Januar 1770; Herzog von Klewan und Jusow. (Die zweite Linie: Korzet erlosch 1810 im Mannsstamm.)

Dietrichftein. Fürst Franz Joseph Johann Nepomuk, geb. 28. April 1767; Fürst von Dietrichstein zu Nicolsburg, Graf von Prostau und Leslie, Baron von Hollenburg, Finstenstein und Thalberg, f. f. öfterr. Kämmerer und wirkl. Geh. Rath, als Senior bes Hauses wirkl. ObersErblandmundschenk in Kärnthen und ObersErblandjägermeister in Steiermark.

Efterhagt von Galantha. Fürst Baul Anton, geb. 11. Marg 1786; gefürsteter Graf zu Ebelstetten, Erbherr zu Forchtenstein, t. f. öfterreichischer Kämmerer und wirklicher Geheimerath.

Fürstenberg. 1. Fürstliche Linie in Schwaben: Fürst Rarl Egon, geb. 28. October 1796; großherzogl. babifcher General a. D.

II. Landgrafliche Linie in Desterreich: Friedrich Rarl Joh. Nepomut Egon, geb. 26. Januar 1774; Landgraf zu Fürstenberg, in ber Baar und zu Stühlingen, f. f. öfterreich. Kammerer, wirkl. Geh. Rath und Oberst-Sosmarschall.

Fugger. 1. Raimundus Linie: Graf Raimund Ignaz Joh. Nepomuf Maria, geb. 29. Juni 1810; fonigl. bayer. erbl. Reichsrath und Rittmeister à la suite.

II. Antonius Linie. a) Hans Fugger Glött: Graf Fibelis Ferdinand, geb. 7. Marz 1795; tonigl. baper. erbl. Reichsrath. b) Hans Fugger-Kirchheim: Graf Philipp Karl, geb. 9. Nov. 1820; tonigl. baper. erbl. Reichsrath.

III. Fürstlich Fugger'sche Linie. Fugger Babens hausen: Fürst Leopold Karl Maria, geb. 4. October 1827; tonigl. bayer. erbl. Reichsrath und öfterr. Lieutenant.

Harrach. 1. Aeltere Linie: Anton Graf v. harrach zu Rohrau, geb. 16. Juni 1815; Oberst : Erblandstallmeister im Erzherzogthum Defterreich.

II. Jungere Linie: Graf Frang be Paula Ernft, geb. 13. Dec. 7799; f. f. ofterr. Kammerer und Oberft-Erblandsftallmeifter in Defterreich ob und unter ber Enns.

Satfelbt. Fürst Friedrich hermann Anton, geb. 2. Oct. 1808; Besiber bes Fürstenthums Trachenberg, Mitbesiber ber Standesherrichaft Bilbenburg-Schönftein zc.

Sobeniobe. Balbenburgifche Linie. I. Sobens lobe-Bartenftein: Furft Karl Ludwig Conftantin Geinrich, geb. 2. Juli 1837.

II. Hohenlohe-Schillingsfürst: Fürst Friedrich Karl Joseph, geb. 5. Mai 1814; Generalmajor à la suite des Kaisfers von Rußland.

Kohenzollern. I. Sohenzollern : Sechingen: Fürst Friedrich Wilhelm Constantin, geb. 16. Februar 1801, in Schlesien Herzog zu Sagan, Gen. Major.

II. Hohenzollern "Sigmaringen: Fürst Karl Anston Joachim Zephyrin Friedrich Mainrad, geb. 7. September 1811; fonigl. preuß. Generalmajor und Commandeur der XII. Infanterie-Brigade.

Ahevenhüller: Wetich. Fürst Richard Morta 30shann Basil, geb. 23 Mai 1813; Fürst zu Khevenhüller-Meisch und Nichelberg, Graf zu Hohen-Ofterwit und Annabüchl, Baron von Landstron und Wernberg ze., f. f. österre Kammerer, Erblandhosmeister in Desterreich und Erblandstallmeister in Karnthen, Magnat von Ungarn.

Rinsty. Furft Ferdinand Bonaventura, geb. 22. De tober 1834.

Ronigsegg. Ronigsegg-Aulendorf: Graf Frang Xaver, geb. 15. Marg 1787; f. f. ofterr. Kammerer, Stanbesherr bes Königr. Burtemberg, Magnat von Ungarn.

Ruefftein. Graf Frang Saraphicus, geb. 8. Mang 1794; Baron auf Greillenstein etc., Oberftlandstlberfammerer in Desterreich ob und unter ber Enns, f. f. öfterr. G.Rath und Rammerer, außerordentlicher Gefandter und bev. Minister am fonigl. sachf., an den groß, und herzogl. sachf. Sofen.

Ramberg. Fürst Gust av Joachim, geb. 21. Dezbr. 1812; Obersterblandfammerer und Oberstlandzägermeister im Lande ob der Ens, Oberstlandstallmeister in Krain und in der windischen Mark, Grand von Spanien erfter Riese, Magnat von Ungarn, Baron von Ortenegg und Ortenstein etc.

Leiningen. I. Leiningen-Billigheim: Graf Karl Theos bor August, geb. 26. Januar 1794; großherzl. babifcher Gesneral-Major a. D.

II. Leiningen= Neubenau: Graf August Ciemens, geb. 20. Januar 1805.

Leuchtenberg. herzog Maximilian Joseph Eugen August Napoleon, herzog won Leuchtenberg und Fürst von Sichstädt, geb. 2. October 1817; erster Standesherr in Bayern, L. bayer. erbl. Neichbrath, f. ruffischer Gen. Lieutenant und Generaladjutant bes Kaifers, Chef bes Cadettencorps ber Bergs

Ingenieure, Prafitent ber Atabemie ber Runfte gu St. Betereburg etc.

Repen. Fürst Erwin Karl Dannen Engen, geb. 3. April 1798; f. baperscher Oberft à la Suite.

Lichnowsky. Fürst Karl Marla Fauftus Timoleon, geb. 19. December 1810; fünfter Fürst von Lichnowsty, Graf zu Werbenberg, Ebler Herr von Woschüt, Chevalier de justice bes Maltheferordens ze.

Ligne. Fürst Eugen Lamornt, geb. 28. Januar 1804; Pring von Amblise und Epinop, Grand von Spanien erfter Klasse, f. t. oesterr. Kammerer.

Lobtowis. Erfte Linie: Fürst Ferdinand Joseph Johann Nepomut, geb. 13. April 1797; herzog au Raudnit, gefürsteter Graf zu Sternstein, Obersterblaud-Schapmeister im Ronigr. Bohmen, f. f. öfterr. Kammerer.

3weite Linie: Furft Georg Chriftian Frang, geboren 14. Mai 1835; Herzog zu Raudnig.

Lowenstein : Bertheim : Rofenberg. Fürft Karl Benrich Ernft Frang, geb. 21. Mai 1834.

Loog und Corswarem. Herzog Rarl Frang Wilhelm Ferdinand, geb. 9. Marg 1804.

Metternich: Winneburg. Fürst Clemens Bengel Lothar, geb. 15. Mai 1773; herzog von Portella, Graf von Königswart 2c., Grand von Spanien erfter Klasse.

Montfort. Fürst Sieronymus Rapoleon, geb. 15. Rovember 1784; Marschall von Frankreich.

Reipperg. Graf Alfred August Karl Franz Camillus, geb. 26. Januar 1807; f. f. öfterr. Kammerer, wurtemb. Gen.-Major, erbl. Standesherr bes Königr. Wurtemberg.

Descalchi. Fürst Livius Labislaus Joh. Neponnt Ignaz von Erba-Obescalcht, Herzog von Sminten und Ceri, Herzog von Bracciano, Herr zu Balo, Marquis von Roncofrebo, Graf von Montiano, Grand von Spanien erster Rlaffe, f. f. öfterr. Kammerer.

Bettingen. Dettingen : Spielberg: Furft Otto Rarl, geb. 14. Januar 1815; f. bayer. erbl. Reichbrath und wurtemb. Standesherr. — Dettingen : Ballerftein: Furft Rarl Friedrich Rraft Ernft Notger, geb. 16. Septbr. 1840.

Paar. Fürft Rarl, geb. 6. Januar 1806; f. f. ofterr. Rammerer, Oberfthof: und Generalerbland : Boftmeifter.

Nalffy von Erdod. Fürft Anton Rarl, geb. 26. Februar 1793; f. f. öfterr. Rammerer.

Palm: Gundelfingen. Furft Rarl Joseph Frang, geb. 28. Juni 1773; f. f. ofterr. Kammerer und hofrath.

Porcia. Fürst Alphons Seraphin, geb. 20. Sept. 1801; Graf von Ortenburg, Mitterburg, Porcia u. Bruguera, f. f. bfterr. Kammerer u. Oberftlandhofmeister ber gefürsteten Grafschaft Gorb.

Quadt-Wyfradt. Otto Wilhelm Friedrich Bertram, geb. 27. Sept. 1817; reg. Graf von Quadt-Wyfradt zu Isny, Graf u. herr ber Stadt und Grafschaft Jony, f. baper. erbl. Reichbrath.

Radziwill. I. Orbinat von Alegt: Fürst Leo, geb. 10. Marg 1808; f. ruffifcher Oberst und Flügeladiutant.

II. Orbinat von Nieswicz, Mir u. Olifa: Fürst Friedrich Bilhelm Paul Nicolaus, geb. 19. Marz 1797; Besitzer ber Stadt Oftrowo u. Graffch. Przygodice in Posen, f. preuß. Gen. Lieutenant u. Command. bes IV. Armee-Corps.

Ratibor. Herzog Bictor Morit Karl Franz, geb. 10. Februar 1818; Herzog von Ratibor, Fürst von Corvey, Prinz zu Hohenlohe-Walbenburg-Schillingsfürst, f. preuß: Major ber Kavallerie,

Rechberg und Rothenlowen. Albert, Graf von Rechberg und Rothenlowen zu Hohenrechberg, geb. 7. De

cember 1803; f. wurtemb. erbl. Stanbesherr und f. bayer. Reicherath.

Rosenberg. Fürst Ferdinand von Orfini und Rosenberg, geb. 7. Sept. 1790; f. f. Kammerer u. Oberfterblandhosmeister von Karnthen ze.

Sachfen:Coburg. Pring Ferbinand August Frang Anton, geb. 29. October 1816; König von Portugal und Algarbien.

Salm. I. Saus Ober : Salm. 1) Salm : Salm: Fürft Alfred Conftantin Alexander, geb. 26. December 1814.

2) Salm Ryrburg: Fürst Friedrich IV. Ernst Otto Philipp Anton Furnibert, geb. 14. December 1789; Grand von Spanten erster Klasse.

II. Haus Rieber-Salm. 1) Salm-Reifferscheibt: Fürst Constantin, geb. 4. August 1798; grh. bab. Oberst ber Caval. u. Flügelabjutant.

- 2) Salm-Reifferscheibt-Rrautheim: Hugo Carl, Fürst und Altgraf zu Salm-Reifferscheibt-Rrautheim, geb. 15. September 1803; f. f. östr. Kammerer und Reichbrath.
  - 3) Salm-Reifferscheidt-Dyd: Fürst Joseph Frang Maria Anton Hubert Ignaz, geb. 4. September 1773; f. preuß. Oberft.

Schaesberg. Graf Richard Martin Maria, geb. 15. Juli 1778: f. wurtemb. Stanbesherr.

Echönborn. 1) Schönborn-Biesentheid: Graf Hugo Erwein Damian, geb. 25. Mai 1805; f. bayer. Reicherath.

2) Schönborn-Buchheim: Graf Karl Couard, geb. 2. Mai 1803; f. f. öftr. Kämmerer. — 3) Jüngster ober böhmischer 3weig: Graf Erwein f. f. öftr. Kämmerer.

Schönburg. Schönburg - Hartenftein: Burft Geinrich Ebuard, geb. 11. October 1787; f. f. wirkl. G. Rath.

Schwarzenberg. Erftes Majorat: Fürst Johann Abolph Joseph August Friedrich Karl, Fürst und Herr zu Schwarzenberg, gefürsteter Landgraf im Aleggau, Graf zu Sulz, Herzog zu Krumau, geb. 22. Mai 1799; f. f. öftr. wirkl. G.-Rath und Kammerer.

3weites Majorat; Fürst Friedrich Rarl, gefürsteter Landgraf zu Sulz im Rieggau, geb. 30. September 1800, Maltheser D. Ritter, f. f. östr. Kämmerer und Gen. Major ad honores.

Stadion. 1) Friedericianische Linie: Graf Philipp Joseph Audolph, geb. 23. Februar 1808; Reichsgraf von Stadion, Warthausen und Tannhausen, Graf und Herr der Standesherrschaft Tannhausen in Bapern, der Herrschaft Stadion in Würtemberg z., f. f. österr. Kämmerer und wirkl. G.-Rath.

2) Philippinische Linie: Graf Karl Friedrich, geb. 13. December 1817; Reichsgraf von Stadion Tannhausen, herr ber Stanbesherrschaften Tannhausen ze.

Stahremberg. Fürst Georg Abam, geb. 1. August 1785; herr ber Grafichaften Schaumburg u. Warenberg ic., f. f. ofterr. Rammerer.

Stollberg-Stollberg. Graf Andreas Otto Benning, geb. 6. November 1786; f. hannov, wirflicher G. Rath.

Sulfoweth. Erfte Linie: Fürst Ludwig 30h. Responuf, geb. 14. Marz 1814; Herzog zu Blelis, Reissen, Szuny, Robylin u. Liffa.

3weite Linie: Furft August Anton, geb. 13. December 1820; Orbinat von Reissen, Graf ju Liffa, Bielit; Szuny und Robylin.

3. November 1802, Burft von Thurn und Taxis, Fürft gu Buchau u. gu Krotoszyn, gefürsteter Graf zu Fribberg-Scheer,

Graf zu Balfaffina, Marchtal, Neresheim 2c., f. bayer. erbl. Reicherath, Kronoberpostmeifter u. Oberftlieutenant.

Eörring: Gutenzell. Graf Marimilian August, geb. 21. April 1780; f. baber. Kammerherr, erbl. Reichbrath 11. Stanbesherr im Königr. Burtemberg.

Erauttmansborff. Fürst Ferdinand, geb. 11. Juni 1803, Fürst zu Trautmansborff Beinsberg u. Reufabt am Kocher, gefürsteter Graf auf Umpfenbach, Baron auf Gleichenberg, Negau, Burgau u. Tobenbach 2c., f. f. öfterr. Kammerer.

Waldbott: Baffenheim. Graf Sugo Philipp, geb. 30. Juni 1820; reg. Graf von Waldbott-Baffenheim u. ju Burheim u. Heggbach, Burggraf zu Winterrieben 1c., f. baber. erbl. Reichsrath, Stanbesherr im Königr. Burtemberg u. im Herzogth. Naffau, Erbritter bes beutschen Orbens.

**Waldburg.** 1) Waldburg zu Wolfegg und Walbsee: Fürst Friedrich Karl Joseph, geb. 13. August 1808; f. f. öfterr. Kammerer.

- 2) Walbburg Beil und Trauchburg. a) Fürstliche Linie: Kurst Constantin Maximilian, geboren 8. Januar 1807. b) Gräfliche Linie: Maximilian, geb. 8. Oftober 1799; k. f. österr. Rittmeister.
- 3) Balbburg Beil Burgach: Fürft Leopold Maria, geb. 11. November 1795.

Windisch-Grat. Fürst Alfred, geb. 11. Mai 1787;

Brede. Fürst Karl Theodor, geb. 8. Januar 1797; t. bayer. erbl. Reichsrath.

Burmbrand. Graf Ferdinand, geb. 23. Juni 1835; Baron auf Steperoberg, Stidelberg, Reitenau u. Reuhaus.

# Bufammenstellung berjenigen Mitglieder bormals reichsständischer Familien,

welche feit bem Enbe bes 16ten Jahrhunberts gur fatholifden Rirde gurudgefehrt finb.

- 1. Wilhelm, regierenber Herzog von Juliche Cleve-Berg, geb. 1516, welcher zuvörderft zum Protestantismus übertrat, bemnächft aber wieder zur katholisichen Kirche gurudfehrte.
  - 2. Ebuard Fortunatus, regierenber Martgraf von Baben Baben ju Robemachern, geb. 1565, geft. 1609 ju Caftellaun.
- 3. Philipp II., Markgraf von Baben-Baben, geb. 1559, ftarb als Brautigam ber herzogin Sibilia von Julich 1588. Seine altere, jur katholischen Kirche ebenfalls zuruchgekehrte Schwester Jacobea, war die Gemahlin bes herzogs Johann Wilhelm von Cleve.
  - 4. Jacob, regierenber Martgraf von Baben-Sochberg, geb. 1562, wurde 1589 fatholifc unb ftarb 1590.
  - 5. Das noch blubenbe fürftl. Liechtenftein'iche Saus, besien Stammvater Hartmann IV., geb. 1544, gest. 1585, sich jum Protestantismus bekannte, wurde in besien Sohnen Karl, Maximilian und Gundaftar am Ende bes sechzehnten Jahrhunderts katholisch.

- 6. Wolfgang Wilhelm, regierender herzog von Bfalg Renburg, geb. 1578, wurde im Mai 1614 tatholifch.
- 7. Johann, regierenber Graf zu Raffau. Siegen, geb. 1583, geft. 1638.
- 8. Albrecht, Graf von Balbftein (Ballenftein), geb. 1583, geft. ben 14. Februar 1634.
- 9. Bruno III., Graf von Mansfeld, geb. 1576, geft. 1644.
- 10. Johann Dietrich, Graf von Comenstein 2Berth, beim zu Rochesort, geb. 1584, wurde im Jahre 1621 fatholisch, und ftarb 1644.
- 11. Johann Ludwig, regierender fürft von Raffaus Sadamar, geb. 1590, wurde 1629 fatholifch.
- 12. Julius Seinrich, regierenber Bergog von Sach- fen-Lauenburg, geb. 1586, geft. 1665.
- 13. Des vorftehenben Bruber, feit 1665 regierenber Bergog Frang Rarl, geb. 1594.
- 14. Der vorftebenben Bruber, Bergog Rubolph Maximilian, geb. 1595, geft. 1647.
- 15. Alexander Beinrich, Pring von Solftein. Conberburg, geb. 1608, geft. 1667.
- 16. Christian Wilhelm, Martgraf von Brandens burg, geb. 1587, wurde 1632 fatholisch, und ftarb 1665 gu Binna.
- 17. Chriftian Aribert, ein Sohn bes Pringen Georg Aribert von Deffau, geft 1677 ju Roblens.
  - 18. Friedrich, Pring von heffen. Darmstadt, geb.
    1616, wurde 1636 in Italien fatholisch, Cardinal und
    Bischof von Breslau, gest. 1682.
- 19. Ferbinand Frang, Graf von Wieb, geb. 1641, Domherr ju Strafburg, Coln und Luttich, geft. 1670.

- 20. Johann Friedrich, reg. Herzog von Braunin'schweig, geb. 1625, wurde auf einer Relse nach Italien zu Augsburg 1651 fatholisch, und ftarb 1679, auf seiner fünften Reise nach Italien, ebenfalls zu Augsburg.
- 21. Ernft, Landgraf zu Geffen Rheinfels Rothen burg, geb. 1623, wurde nach einer 1651 zwischen einigen fatholischen Geiftlichen und lutherischen Probigern zu Rheinfels angestellten Unterredung 1652 fatholisch und ftarb 1693.
- 22. Guftav Abolph, Graf gu Raffau-3bftein, geb. 1632, murbe 1653 tatholift, geft. in ber Schlacht bei St. Gotthardt 1664.
- 23. Chriftian August, regierenber Pfalzgraf bein Rhein zu Sulzbach, geb. 1622, murbe am 30. Der cember 1655 fatholifch, gest. 1708.
- 24. Chuard, Bruber bes Rurfurften Rart Lubwig
- 25. Chriftian Lubwig, tregierenber Bergog von Medlenburg Cowerin, geb. 1623; wurde 1668 fatholifd und ftarb 1692.
- 26. Guftav Abolph, Markgraf von Baben Durblach, geb. 1631, erklärte sich in Rom 1663 öffentlich zum katholischen Glauben, nachdem er sich zu demselben sonne einige Jahre vorher im Aloster Germelsheim im Elsas bekannt hatte; er socht als kaiferlicher General in der Schlacht bei St. Gotthardt gegen die Türken, begab sich aber demnächst in den geistl. Stand und starb 1677
- 27. Graft Wilhelm, Graf von Bentheim gu Bents heim, geb. 1623, wurde 1668 tatholifch und ftarb 1693.
- 28. Friedrich: Magnus, Graf von Caftell gu Rems

- lingen, geb. 1646, wurde in Frankreich katholifc und ftarb 1718.
- 29. Johann Seinrich Christian, Graf von Solme-Lich, geb. 1644, geft. 1668.
- 30. Georg Chriftian, Bring von heffen-homburg, geb. 1626, geft. 1677.
- 31. Rart Friedrich, Martgraf von Baben Durlach, geb. 1651, wurde 1670 fatholifch und ftarb 1676.
- 32. Ludwig Cherhard, Graf von Leiningen . 2Befterburg, zu Riringen, ftarb 1688
- 33. Philipp Lubwig, Graf von Leiningen-Befterburg, geb. 1652, wurde 1671 ju Baris fatholifc.
- 34. Philipp Albrecht, Graf von Limpurg, geb. 1648, geft. 1682.
- 35. Joachim Ernft, Pring von Solftein Plon gu Rethwisch, geb. 1637, geft. 1700 gu Mabrit, wurde 1673 tatholisch.
- 36: Karl Florentin, Wilbs und Rheingraf zu Reufville, Stammvater ber fürstlichen Saufer Salm-Salm und Salm-Kirburg, gest. 1697.
- 38. Chriftian, Graf von Sobenlobe Bartenftein, geb. 1627, geft. 1675.
- 39. Johann Lubwig, Graf von Criechingen Butstingen, wurde 1681 ju Det tatholifch.
- 40. Albrecht, herzog von Sachfen Beißenfele, geb.
  1659, geft. 1692.
- 41. Arnold Moris Bilhelm, Graf von Bentheim zu Bentheim, geb. 1663, geft. 1701, wurde 1692 fatholifc.
- 42. Christian August, Herzog zu Sachfen-Zeis, geb.
  1666, wurde im Juli 1692 zu Paris fatholisch; 1696
  wurde er Bischof zu Raab, 1706 Carbinal, 1707 Erzbischof zu Gran und Primas von ungarn, 1716 faiser-

- ticher Bringipal Commiffarius zu Regensburg; er ftarb ben 23. August 1725 als ein eifriger Bertheibiger ber alleinfeligmachenben Kirche.
- 43. George, Pring von Seffen Darmftabt, geb. 1669, Birefonig von Catalonien, ftarb 1705 bei ber Belagerung von Barcelona.
- 44. Friedrich, Pring von Soffen Darmstadt, geb. 1677, wurde 1697 ju Rom fatholisch und ftarb 1708 als ruffischer Feldmarschall.
- 45. Philipp, Pring von Seffen Darmftabt, Bruber bes vorigen, geb. 1671, wurde 1693 tatholifch, faifer- Ilder Gouverneur von Mantug, geft. 1714.
- 46. Seinrich, Pring von Seffen Darmftabt, Bruber ber vorigen brei Pringen, geb. 1674, ftarb in faiferlichen Dienften.
- 47. Guftav Samuel Leopold, felt 1718 regierender Berzog von Pfalz Zweibruden, geb. 1670, wurde ben 17. September 1696 zu Paris fatholisch und ftarb 1731.
- 48. Ernft Auguft, Bring von Solftein- Conberburg-Auguftenburg, geb. 1660, geft. 1731.
- 49. Friedrich August, Rurfürst von Sach fen und Ronig von Bolen, murbe ben 2. Juni 1697 tatho: lifch, gest. 1. Februar 1733.
- 50. Friedrich August II., Kurfürst von Sachfen und König von Polen, trat als Kurprinz ben 27. Novemsber 1712 zu Bologna zur katholischen Religion über, und starb ben 5. October 1763.
- 51. Anton Ulrich, regierender herzog zu Brauns ichweig Wolfenbuttel, geb. 1633, Großvater ber tatholichen Raiferin Elisabeth Chriftina, trat 1710 zu Bamberg zur tatholichen Religion über und ftarb ben

- 27. Mary 1714. Diefer fromme und gelehrte Regent, ber in seiner Jugend ju helmstädt studierte, Theologie und Dichtfunst liebte, und sogar eine Anzahl gestilicher Lieber im Sinne ber evangelischen Sette verfaßt hat, bestannte noch auf seinem Tobtesbette: baß außer ber tathoslischen Kirche fein Seelenheil zu finden sei.
- 52. Friedrich Herzog von Golftein-Sonderburg zu Wiesenburg, geb. 1652, gest. 1724 ale faiferlicher Feldmarfchall.
- 53. Leopold, Gerzog von Solftein . Conberburg, bee vorigen einziger Sohn, geb. 1674, geft. 1744.
- 54. Friedrich Wilhelm, Pring von Holftein = Son = berburg Bed, geb. 1682, ftarb 1719 in Sicilien als faiferlicher General.
- 55. Karl Alexander, seit 1733 regierender Bergog von Burtemberg-Stuttgart, geb. 1684, fehrte als Erbpring ben 28. October 1712 gur fatholischen Kirche gurud, und ftarb ben 12. Marg 1737.
- 56. Morit Abolph Karl, Herzog von Sachfen 3 eit zu Reuftabt, geb. 1702, wurde am Sonntage Jubilate 1716 fathollich, und trat den 29. September 1718 zu Regensburg in den geistlichen Stand; er ftarb als Bischof von Königgräß und Leutmerit.
- 57. Morit Wilhelm, regierenber Gergog von Cachefen Beit, bes vorigen Oheim, geb. 1664, befannte fich öffentlich gur fatholischem Religion in Leipzig 1717, nachebem seine Rudsehr schon früher, am 14. December 1715, geichehen war; geft. ben 15. November 1718.
- 58. Johann Bilhelm, Graf von Burmbrand. Stup. pad, geb. 1670, wurbe 1722 fatholifch und ftarb 1750.
- 59. Cafimir Beinrich, Graf von Burmbrand=Stup.

- pach, Bruber bes vorigen, wurde 1726 tatholifch und farb 1749.
- 60. Rarl Ludwig, Pring von Solftein=Bed, geb. 1690, wurde 1723 fatholifc, geft. 1774.
- 61. Christian Ulrich, Gerzog von Würtemberg. Dels, geb. 1691, wurde ben 26. Januar 1723 ju Rom tatholifch, geft. 1734.
- 62. Friedrich Cherhard, Graf von Solme. Sons nenwalde, geb. 1691, geft. 1752.
- 63. Jofeph Friedrich Bilhelm, Gergog von Sachfen-Bilbburgehaufen, geb. 1702, wurde 1727 fatholifch und ftarb 1767 ale faiferlicher Generalfelbzeugmeifter.
- 64. Ernft, Graf von Metternich, fonigl. preußischer Reichstagsgesandter ju Regensburg, murbe am 24. Des cember 1727 fatholisch.
- 65. Christian Seinrich, Graf ju Schonburg. Balbenburg, geb. 1682, wurde zu Wien 1729 fatholisch und ftarb 1753 als faiferlicher Geheimerath.
- 66. Georg Leopold, Graf von Sponed, Sohn bes Herzogs Leopold Cherhard von Burtemberg, geb. 1697, wurde 1731 fatholifch, gest. 1749.
- 67. Karl Lubwig, Graf von Leiningen-Sarbenberg ju Bodenheim, geb. 1704, Rurpfätzifcher General, wurde 1736 fatholifch und ftarb 1747.
- 68. Friedrich, Pring von Pfalzzweibrücken, geb. 1724, wurde am 8. December 1746 fatholisch und starb 1767; burch seinen Sohn Maximilian Joseph, ben ersten König von Bayern, wurde er Stammvater bes königlich bayerschen Hauses.
- 69. Friedrich, Erbpring, seit 1760 regierender Lands graf von Seffenkassel, geb. 1720, wurde 1749 zu Neuhaus katholisch.

- 70. Johann Friedrich Ferdinand, regierender Graf won Bappenheim, geb. 1727, wurde 1773 fatholisch, geft. 1792.
- 71. Chriftian, regierender Graf von Erbach. Schonberg, geb. 1728, geft. 1799 als faiferlicher Generals feldwachtmeifter.
- 72. Chriftian IV., geb. 1722, feit 1740 regierender Serzog von Pfalzzweibruden, fehrte am 12. Fe-bruar 1758 zur fatholifchen Rirche zurud und ftarb 1775.
- 73. Georg Ernft Ludwig, Graf zu Leiningen = Besterburg, geb. 1718, faiserlicher und furpfalzischer Geheimerath, wurde, so wie feine altere Schwester, fatholisch und ftarb 1765.
- 74. Albert Christian Ernft, Graf von Schönburg zu hinterglaucha, geb. 1722, wurde 1780 in Wien fatholisch und ftarb 1799 als faiserlicher wirklicher Geheimerath.
- 75. Wilhelm, Pring von Pfalgbirfenfeld, Bergog von Bayern, geb. 1752, wurde 15. August 1769 fatholisch.
- 76. Friedrich Leopold, Graf von Stollberg. Stollsberg, geb. 1750, wurde mit zwölf Rindern, wobei fieben Sohne, 1800 fatholifc, geft. 5. Decbr. 1819.
- 77. Ebuard Beinrich, Furft von Schonburg. Balbenburg, geb. 1787, wurde 1822 fatholifch.
- 78. Friedrich IV., regierender Herzog zu Sachsen-Gotha und Altenburg, geb. 1774, wurde 1807 fatholisch und flarb 11. Februar 1825.
- 79. Abolph Friedrich, Pring von Medlenburg = Schwerin, geb. 1785, wurde gu Freiburg im Rosvember 1818 fatholisch und ftarb 1821.

80. Friedrich Ferdinand, regierender Herzog von Anhalt = Köthen, geb. 1769, fam zur Regierung 1818, und wurde mit seiner Gemahlin, einer geb. Gräfin von Brandenburg, am 24. October 1825 zu Paris katholisch; er ftarb 23. August 1830.

# Personal:Statistif der katholischen Kirche in Preußen.

Einwohner 16,346,625; barunter Ratholiten 6,046,292. \*)

Ministerium der geistlichen, Unterrichts: und Medicinal: Angelegenheiten.

### Chef:

Ge. Excelleng Gr. von Raumer, Staatsminifter.

Abtheilung für die fatholischen Rirchen : Ange-

### Stellvertretenber Director:

Gr. Aulike, Geh. Ober-Regierunge-Rath, Ritter bes rothen Abler-Orbens 2. Al. mit Gichenlaub.

### Bortragenber Rath:

hr. Dr. Bruggemann, Geh. Ober-Regierungerath, Ritter bes roth. Abl. Drb. 3. Rl. m. Schl.

### Bulfearbeiter:

Hr. von Elleris, Geh. Justigrath, Ritter bes roth. Abl.s. Orb. 3. Rl. m. Schl.

<sup>\*)</sup> Mit Ausschluß ber Dobenzollern'ichen Lanben.

### I. Proving Preugen.

Ratholifche Einwohner 664,053.

### Eremtes Bisthum Ermland.

(Gis bee Bifchofe: Frauenburg.)

### Bifcof:

Sr. Dr. Jof. Umbrofius Geris, Ritter bes roth. Abl. Orb. 2. Rl. m. Stern,

### Beibbifcof:

Sr. Großmann, Bifchof in p. von Amyjon, Domherr und Beiftl. Rath.

### 1. Dom - Anpitel. ..

### Bralaten: '

Dompropft: . . . . Gr. Dr. Frengel, Vicarius und Officialis generalis, Ritter bes roth. 21bl. Drb. 3. Rl.

Dombechant . . . . Br. Soppe, Ritter bes roth. 21bl. Drb. 2. 81.

### Domherren:

Sr. Schroeter, Ritter bes roth. Abl. Drb. 3. Rl

- = Dr. Reumann, Beiftl. Rath.
- = Grogmann, Beibbifchof zc.
- = Carolus, Ritter bes roth. Abl.=Orb. 3. Rl.
- . Paul Möller, Geiftl. Rath.
- . Serholz.
- . Dr. Gichhorn.

### (Gine Stelle unbefest.)

### 2. Bifchöfliches General - Dicariat.

Vicarius generalis fr. Dr. Frengel, Dompropft.

Geiftl. Rathe. = Reumann, Domherr. = Brogmann, Beihbifchof. = Möller, Domherr.

Syndicus . . ... : Wierzbowsti, Rechtsanwalt.

### 3. Bifdofliches Beiftliches Bericht.

Judices delegati { Sr. Dr. Reumann, Domherr. (Gine Stelle unbefest.)

Jufitiarius: Gr. Biergbowsti, Rechtsanwalt.

3 weite Inftang (Ben. Officialat).

Officialis gen. Gr. Dr. Frengel, Dompropft. Justitiarius . Sahn, Kreisger. Rath.

Dritte Inftang (Brofynobal-Bericht).

Profpnobal-Richter fr. Schroeter Domherren.
Suftitiarius . . . . . Sahn, Kreisger.-Rath.

## 4. Decanate oder Ergprieftereien ber Dioces.

Decanate. Ergpriefter (Decane).

Braunsberg . . . . . . . . . Thiel.

Elbing .... . Bropft.

Guttstadt . . . . . . . . . Rranig.

Marienburg . . . . . . . . Palmoweli in Gr. Montau.

Mehlfad . . . . . . . . . . Ruhnapfel.

Roeffel .... Reschief.

Seeburg . . . . . . . . . . . . . . . . . Braw, Ritter bes roth. 21bl.

Drb. 4. Al.

Stuhm .... . Bruß.

Bartenberg . . . . . . . . . Rrannfowsti.

(Die fatholischen Kirchen zu Drangowski bei Tilfit, Rosnigsberg, Memel und Schillgallen stehen unter unmittelbarer Inspection bes General-Officialats zu Frauenburg.)

### 5. Diöcefan-Inftitute.

Priefter - Seminarium zu Braunsberg. Erfter Confervator fr. Großmann, Beihbifchoff und Dom-

herr zu Frauenburg.

3meiter - = Möller, Domherr.

Domus Emeritorum in Eroffen bei Wormbitt.

Borfteber . . . . . . . Gr. Schacht, Bropft.

Domus Demeritorum (vacant).

### B. Bisthum Culm.

(Gip bes Bifchofe: Pelplin.)

Bifcof:

hr. Dr. Anaftafius Seblag, Ritter bes roth. Abl. Drb. 2. Rl. m. Stern.

Beibbifcof:

Br. Detowsti, Bifchof in p. von Sebafte und Domherr.

1. Dom - Rapitel. Bralaten.

Dompropft: . . . . fr. Dr. Gergog, Geiftl. Rath und Profeffor im Clerical-Seminar.

Dombechant: . . . fr. von ber Marwit. . . . Birtliche Domherren.

Br. Defowsti, Beihbifchof.

- . von Donimierefi.
- . Larifc.
- . Pheznidi.
- . Bonin, Geiftl. Rath.
- Зеfchte, Vicarius gen. u. Professor im Clerical-Seminar.

- Sr. Silbebranbt, Direftor bes Clerical : Seminars.
  - . Schoente, Beiftl. Rath.

### Chren = Domberren.

- Br. Roffoltiewicz, bifchöflicher Delegat und Pfarrer in Dangig, Ritter bes roth. Abl. : Orb. 3. Rl. mit Sol.
  - s Roscinsti in Czarnowo, emerit. Dechant, Ritter bes roth. 21bl. = Orb. 4. Rl.
  - . Rolacatowoti, Dechant und Pfarrer in Stargarbt. Ritter bes roth. 21bl. = Orb. 4. Rl.
  - . Demansti, bifchofl. Delegat, Dechant und Bfarrer in Straßburg.
    - 2. Bifchöfliches General-Dicariat und Officialat.

Vicar. generalis . . . Br. Jefchte, Domherr.

Sundicus . . Gr. von Potranwnidi, Oberger. Affeffor.

# 3. Profpnodal - Gericht.

Prafes und Profpnodal - Richter (vacat).

Profpnobal - Richter. { Gr. von Donimiereti,}

# 4. Bifchöfliche Delegaten der Dioces.

- Br. Roffoltiewicz, Chren-Domherr von Culm u. Pfarrer in Dangig. - Befchaftefreis: Die Decanate Dangig. Lauenburg, Mirchau u. Bugig.
  - Businidi, Domherr. Befcaftefreis: Die Decanate Dirichau, Mewe, Reuenburg, Schwes u. Stargarbt.
  - . Demansti, Chren : Domherr von Culm, Dechant und Pfarrer in Strafburg. - Gefcaftstreis: Die 12 Decanate im Michelau = u. Culmichen Lande.

Sr. Ropal, Dechant u. Pfarrer in Tuchel. - Gefchaftefreis: Die Decanate Cammin, Forbon, Schlochau und Tuchel.

5. Decanate ober Ersprieftereien der Dioces.

Decanate. Ergpriester (Decane).

Briefen . . . . . . . . Gr. Moteginsti in Barendorf.

Cammin . . . . . . . . . Friedrich in Rrojante.

Culm . . . . . . . . Lic. Bartosztiewicz.

Culmfee . . . . . . . . . Rabyfi in Unislaw.

Dangig . . . . . . . . . Relfe in Langenau.

Dirfcau . . . . . . . Reet in Muhlbang.

The state of the s

Lauenburg .... . Beber.

Lauenburg (u.) 110 2

Pantau in Jastrzembin.

Gorgno Berent.

Loebau . . . . . . . . Rlingenberg.

Mewe . . . . . . . . . . . . Bomiergynsti in Liebenau.

Reumart . . . . . . . . . . 3 yefa.

Schlochau . . . . . . . . Thiebe.

Br. Stargarbt . . . . Rolacg to wofi, Chren-Domherr von Gulm.

von Euim.

Strafburg . . . . . . . . Demansti, besgleichen und Delegat.

Thorn biorlalis b. ... . Sunt.

Tuchel .admit inchimited = Ropal, Delegat.

### 6. Diocefan - Inflitute.

Clerical = Seminarium in Belplin. Brafes u. Brof. Br. Silbebrandt, Domberr. 

Domus Emeritorum in Jacobsborf.

Br. Anollmener, Infpettor. Domus Demeritorum in Rebmalbe.

Sr. von Diebitsch, Inspettor und Pfarrer.

# C. Erzbisthum Gnefen und Pofen, Antheils ber Proving Preußen.

Ergbischöflicher Delegat und Official (vacat).

Decanat Deutsch = Erone. Decan . . . Gr. Sybow, Bropft in Zippnow.

# II. Proving Brandenburg.

Ratholifche Ginwohner: 33.905.

(Die fathol. Geiftlichfeit biefer Broving fteht unter bem Carbinal-Fürft-Bischof von Breslau, als papftlichem Vicar.)

Burftbifcoflider Delegat in Berlin.

Sr. Leop. Bellbram, Ehren = Domherr von Breslau und Propft an ber St. Bebwigs Rirche, Ritter bes rothen 21bf. = Orb. 4. St.

# III. Proving Pommern.

Ratholische Einwohner: 10,630.

- A. In ben Regierunge Begirten Stettin unb. Straffunb.
- (Die Aufsicht über bie kathol. Geistlichkeit biefer beiben Bezirfe führt ber Carbinal-Fürstbifchof von Breslau, als beständiger papstlicher Bicar, und burch benselben ber jedesmalige Propst zu St. hebwig in Berlin, als Fürstbifchöflicher Delegat.)
  - B. 3m Regierunge = Begirt Coelin.
- a. (Unter bem Erzbischof von Gnesen und Posen, und zwar unter Aufsicht bes Erzbischöflichen Delegaten und Officials Perzynsti zu Deutsch-Crone)

Propftei Tempelburg fr. Rlud, Propft.

b. (Unter ber Dioces bes Bifchofs von Culm, und givar unter Aufficht bes Bifchoflichen Commissarii und Decans Roffolfiewicz zu Danzig)

Decanat Lauenburg Gr. Beber, Decan.

# IV. Proving Schleffen.

Ratholifche Ginwohner 1,476,905.

# A. Egemtes Bisthum Breslau.

Carbinal - Fürftbifcof:

- Se. Eminenz Hr. Dr. Freiherr Meldior von Diepens brod, Ritter bes roth. Abl.-Ord. 1. Kl., Ehrenfreuz 1. Kl. bes Fürftl. Hohenzollernschen Haus-Ord., Ritter bes Civil-Verdienst-Ord. ber Bayer. Krone, Großfreuz bes f. f. öfterr. Leopold-Ordens. Weihbischof:
- hr. Daniel Latuffet, Bischof in p. von Diana, Dompropft, Vicarius generalis und Prafes bes Consistorii I. Instanz, Ritter bes roth. Abl.-Ord. 2. Kl.

1. Dom-Kapitel ad St. Joannem Bapt. gu Greslau.

### Pralaten:

Dompropst . . . . Fr. Dan. Latusset, Weihbischof ic.

Dombechant . . . . . Dr. Ignah Ritter, Proses bee Consistorii II. Instanz und Prosessor an ber Universität.

### Residirende Domherren:

- 5r. Carl Aloys Garth, Scholasticus, Gen. Procurator bes Dom Rapitels und Geistl. Rath, Ritter bes roth. Abl. Orb. 4. Kl.
  - s Emanuel Gleler, Ritter bes roth. 21bl.=Orb. 4. Rl.
  - Dr. Seint. Forfter, Geiftl. Rath und Domprediger, Ritter bes roth. Abl.-Orb. 4. Rl.
  - Freiherr August von Plotho, Gen. Procurator bes Dom-Kapitels und Geistl. Rath.
  - Jos. Reutirch, Geiftl. Rath, Ritter bes roth. Abl.
  - . Dr. C. J. Herber, beegl. und Prafes bes Confistorii III. Inftanz, auch Furfterzbischöff. Confist. Rath in Ollmus.
  - . Dr. Balber, Geiftl. Rath und Brofeffor an ber Uni-
  - . 3of. Freiß, Beiftl. Rath.
  - . Dr. Jos. Sauer, Rector bes Fürstbifcoff. Clerial . Ses minars und Geiftl. Rath.

### (Gine Stelle unbefest.)

### Chren=Domherren:

- Br. Nicolaus Fifcher, Stadtpfarrer in Frankenftein, Ritter bes roth. Abl. Ord. 3. Rl.
  - Dr. Carl Mofer, Furftbifchoft. Commiffarine, Archi-

fammten Schlef. Clerus, Ritter bes roth. Abl. Orb. 3. Rl.

- Sr. Frang Beibe, Fürftbifcoff. Commiffarius, Ergpriefter und Ctabtpfarrer in Ratibor, Ritter bes roth 2161. Drb. 4. Rl.
  - Unton Lubwig, Prager Fürsterzbischöft. Bicar, Groß-Dechant ber Graffchaft Glat und Bfarrer in Cbereborf.
  - . Alone Fieget, Fürftbifcoft. Commiffarius, Ergpriefter und Pfarrer in Deutsch = Biefar, Ritter bes roth. 21bl.=Orb. 4. Rl.
- . Leop. Pellbram, Fürstbifcoff. Delegat und Bropft an ber St. Bedwige Rirche, Ritter bes roth. Abl.= Drb. 4. RI.
  - 2. Sürftbifdjöfliche Geheime Ranglei.

(Unter bem Borfite Ge. Emineng bes Carbinal-Kurftbifchofe.) Rathe:

- Br. Dan. Latuffet, Beibbifchof ic.
  - 30f. Reufirch, Canonicus a Latere ic.
  - Dr. C. 3. Berber, besgl. ic.
  - = Juppe, Fürstbifcoft. Confift. Rath.
  - Rintel.
  - Dittrich, Syndicus bes Dom-Rapitels.
    - 3. Sürftbifchöfliches Gen.- Dicariat-Amt,

Vicarius generalis Sr. Dan. Latuffet, Beibbifchof. Beiftliche Rathe:

- Hr. Garth

  Dr. Förster

  Frh. von Plotho

  Meufirch

  (f. vorher.)

  - . . Gauer

fr. Bache, jugleich erfter Gecretair.

- = Befchfe, jugleich zweiter Secretair.
- = Saufchte, Affeffor.
- . Rlein, beegl."
- = Steinig, britter Secretair.

Beltlicher Rath: Br. Schumann.

4. Fürftbifchöfliches Confiftorium ober Chegericht.

Erfte Inftang.

Brafes und Official: Gr. Latuffet, Beibbifcof.

Geistliche Rathe { ... Balber } (f. vorher.)

\*\* Reutirch ( ... Gottmalb.)

Weltliche Rathe = Gottwald. = Ziegert. = Juppe.

3weite ober Appellations . Inftang. Prafes: gr. Dr. Ritter, Dombedant.

Geiftliche Rathe { Gr. Dr. Forfter } (f. vorher.)

Beltliche Rathe | v. Schlebrügge, Appellationsger.- A

Dritte ober Revisions-Inftang. Brafes: Gr. Dr. herber, Domherr.

Geiftliche Rathe { Gr. Frh. von Blotho } (f. vorher.)

Weltlicher Rath (vacat).

Defensor matrimoniorum aller brei Inftangen: fr. Dr. Gipler, Profesor an ber Universität,

5. Bisthums-Commiffariat-Aemter.

a. Commiffariat Breslau.

Commiffarius fr. Dr. Berber, Domberr 2c.

b. Commiffariat Gr. Glogau.

Commiffarius fr. Dr. Mofer, Chren-Domherr 1c.

c. Commiffariat Birfcberg.

Commiffarius Gr. Pohl, Erzpriester und Stadtpfarrer in Liebenthal.

d. Commiffariat Jauer.

Commiffarius fr. 3 ahn, Ergpriefter und Pfarrer in Ruhnern, Ritter bes roth. Abl.-Orb. 4. Rl.

e. Commiffariat Münfterberg.

Commiffarius fr. Graupe, Stadtpfarrer in Schweidnis.

f. Commiffariat Reiffe.

Commiffarius fr. Reumann, Ergpriefter und Stadtpfarrer in Reiffe.

g. Commiffariat Oppeln.

Commissarius (vacat)

h. Commiffariat Bleg.

Commiffarius fr. Fietet, Chren-Domherr und Ergpriefter in Deuisch-Pietar 2c.

i. Commiffariat Ratibor.

Commiffarius Gr. Seibe, Chren-Domherr, Ergpriefter u. Stadtpfarrer in Ratiber 2c.

k. Commiffariat Tracenberg.

Commissarius fr. Siegert, Erzpriester und Stadtpfarrer in Trachenberg.

6. Archipresbyterate bes Bisthums.

a. 3m Regierunge=Bezirf Breelau.

Ardipresbyterate. Ergpriefter.

Breslau (Stadt) . . . Fr. Thiel, Pfarrer bei St. Corp. Chrifti.

-- (ad St. Mauritium) = Subner in Rattern.

- (ad St. Nicolaum) . Ruppe in Liffa.

| Ardipresbyterate.  | Ergpriefter.                    |
|--------------------|---------------------------------|
| Bohrau             | Stein in Bohrau.                |
| Brieg              | Rnoblich in Gennereborf.        |
| Canth              | Durre in Roftenbluth.           |
| Frankenftein       | Rauer in Briegnig.              |
| Guhrau             | Loreng in Rrafchen.             |
| Röttschen          | Graupe in Schweibnis.           |
| Militsch           | Au in Frenhan.                  |
| Münsterberg        | Teuber.                         |
| Namslau            | Bebel (Bermefer).               |
| Reumarft =         | Munger in Rrintich.             |
| Del8               | Soude in Margareth.             |
| Preichau           | Lindner in Breichau.            |
| Reichenbach        | Rinte, Ritter bes roth. 21bl.   |
|                    | Orb. 4. Kl.                     |
| Reichthal          | Hertel in Kreugendorf.          |
| Striegau           | Bahn, Fürstbifcoff. Commiffa-   |
| 671                | rius in Rühnern 2c.             |
| Trachenberg =      | Siegert, Fürftbifcoft. Commiff. |
| Wansen             | Elpelt in Manfen.               |
| Poln. Wartenberg = | Pietta in Bralin.               |
| Wohlau             | Wenzel in Stabtel Leubus.       |
| Zidwis , . =       | Barganber in Trebnis.           |
| b. 3m Regierun     | ige Bezirf Liegnis.             |
| Bolkenhayn Hr.     | Subner in Blumenau.             |
| Bunzlau =          | Beigel.                         |
| Freystadt          | Jammer in Reuftabtel.           |
| Gr. Glogau         | Rlopfch in Gr. Glogau.          |
| Grunberg           | Bergog in Deutsch-Bartenberg.   |
| Hirschberg =       | Menzel in Schonau.              |
| Hochfirch          | Gebauer in Gr. Logifc.          |
| Jauer              | Muche in Profen.                |
|                    |                                 |

| Archipresbyterate.         |     | Ergpriefter.                      |
|----------------------------|-----|-----------------------------------|
| Laehn                      | Şr. | Tilgner.                          |
| Landshuth                  | 3   | Jung in Liebau.                   |
| Laubau                     | =   | Unter, Propft.                    |
| Liebenthal                 | =   | Pohl, Fürstbifcofl. Commiffarius. |
| Liegnit                    | 3   | Sowenderling.                     |
| Naumburg a. D              | =   | Denode.                           |
| Sagan                      | 3   | Abam in Altfirch, Ritter bes      |
|                            |     | roth. Abl. : Orb. 4. Kl.          |
| Schlawe                    | 3   | Rur y.                            |
| Sprottau                   | *   | Braunstein.                       |
| Schwiebus (R.B. Frantfurt) | ) 3 | von Rommerftabt.                  |
| c. 3m Regi                 | eru | nge Bezirf Oppeln.                |
|                            |     | Marteffa in Myslowis.             |
| Bobland                    | •   | Sauptftod in Rungenborf.          |
| Groß = Dubeneto            | 2   | Moron in Gieraltowig.             |
| Falfenberg                 | =   | Soffmann in Dambrau.              |
| Friedewalde                | 5   | Birnbach in hennereborf.          |
| Gleiwit                    | =   | Saenfel, Ritter b. eifern. Rreug. |
|                            |     | u. bes roth. Aldl.=Orb. 4. Rl.    |
| Ober : Glogau              | =   | Sholz in Rosnochau.               |
| Grottfau                   | 3   | Runfchert in Beiffeleborf.        |
| Rostenthal                 | =   | Soffmann.                         |
| Lohnau                     | *   | Rraufe in Glawifau, Ritter bes    |
|                            |     | roth. Adl. = Orb. 4. Kl.          |
| Loslau                     | 2   | Lodgit in Ober = Jaftrzemb.       |
| Lublinit                   |     | Bemanet in Lubepto.               |
| Reiffe                     | =   | Reumann, Fürftbifch. Commiff.     |
| Reuftabt                   | *   | Poppe.                            |
| Nicolai in D. S            | *   | Galleja in Lendzin.               |
| Oppeln                     | =   | Janety in Chrzumczüt.             |
| Ottmachau                  | =   | Nippe.                            |
|                            |     |                                   |

| Archipresbyterate. | Ergpriefter.                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Patschfau g        | jr. Dr. Kur.                                               |
| Peiefretscham      | = Wiodarsty.                                               |
| Ples               | = Rosmeli.                                                 |
| Pogrzebin          | " Bierniat in Liffet.                                      |
| Ratibor            | Fürstbischöfl. Commissarius 2c.                            |
| ordinary .         | = Dehnisch in Sternalis.                                   |
| Shalfowit          | - Nowas in Brinnip.                                        |
|                    | = Szyszkowis.                                              |
|                    | = Maben in Gr. Strehlig.                                   |
|                    | Fietzef, Chren Domherr und Fürstbischöft. Commissarius ic. |
|                    | Gebauer in Langendorf.                                     |
|                    | Rosellet in Chechlau.                                      |
|                    | = Prenschoff in Ziegenhale:                                |
| 3 ili              | Rinde in Loncznid.                                         |
| 7. Diö             | cefan - Inftitute.                                         |
| Clerical . Sm      | inarium in Breslau.                                        |
| Rector Fr. Dr.     | Sauer, Domherr 1c.                                         |
| Spiritual = -      | Lorinfer.                                                  |
| Subregens , Dt     | -                                                          |
| Inspector          | m Sacerdotum in Reiffe.<br>. Gr. habermann.                |
| Domus demeritor    | rum Sacerdotum auf bem                                     |
| Rapellenb          | erge bei Reuftabt.                                         |
| Inspector          | Gr. Menzel.                                                |
| 8. Kranken - m     | nd Erziehungs - Anftalten.                                 |
|                    | Bruder ju Breslau.                                         |
|                    | inert, Proving. Bisitator,                                 |
|                    | Frante, Brior.                                             |
|                    |                                                            |

Barmherzige Brüber zu Reuftabt in Ob. Schlefien. Gr. Carl Bohm, Brior.

Barmherzige Brüber ju Bilchowis.

Br. Geverin Matufchet, Brior.

Barmbergige Brüber zu Krantenftein.

fr. Bernarbus Pohl, Bicar.

Elifabethinerinnen zu Breslau.

Fr. Rofalie Lou, Dberin.

Magbalenerinnen zu Lauban.

Fr. Maria Antonia Schüler, Oberin.

Urfulinerinnen zu Breslau.

Fr. Maria Urfula Herrmann, Oberin. Urfulinerinnen zu Schweidnig.

Fr. Marianne Scharff, Oberin. Central-Frauen-Rlofter in Liebenthal.

Fr. Maria Therefia Scholg, Dberin.

Unter Leitung ber barmherzigen Schwestern aus bem Orben bes heiligen Carolus Borromaus:

a. Ober-hoopital in Reiffe.

Fr. Maria Selena Tichy, Oberin.

b. Rath. Krankenhaus und Hospital in Berlin.

Fr. Maria Clotilbe Scherbed, Dberin.

c. Kranten-Beilanstalt zu Pauliner-Biefe in Ober-Schlesien. Fr. Maria Abele Pratich, Oberin.

Unter Leitung ber barmherzigen Schwestern aus bem Orben bes heiligen Bincenz von Baul:

a. Im proviforifchen Baifenhaufe au Ratibor.

Fr. Francista Fenner, Oberin.

b. 3m Rranfenhaufe ju Beuthen.

Fr. Ifabella Dabrowsta, Dberin.

# B. Landestheile, die unter auswärtigen Bifchofen fieben.

- 1. Die Graffchaft Glat.
- Diefelbe fteht unter bem Fürsten Erzbischof zu Prag; beffen inlandischer Stellvertreter ift:
- Groß-Dechant fr. Ludwig, Ehren Domherr von Breslau und Pfarrer in Ebereborf.
  - 2. Der Diftrict Aatfcher in Ober-Schlefien.
- Derfelbe fteht unter bem Fursten Erzbischof zu Olmut; beffen inlanbischer Stellvertreter ift:
- Бr. ullrich, Fürsterzbischöft. Confist. Rath und Commiffarius, auch Stadtpfarrer zu Ratscher.

# V. Proving Pofen.

Ratholifche Ginwohner 866,390.

# Erzbisthum Gnefen und Pofen.

Ergbifcof:

Se. Erzbischöft. Gnaben fr. Dr. Leo von Praplusti, Ritter bes roth. Abl., Orb. 3. Kl. m. Schl.

Beibbifchof fur Onefen:

- Hr. Brodziszewsti, Bischof in p. von Themischra und Domherr, Ritter bes roth. Abl. Ord. 3. Rl. Beibbischof fur Bosen;
- Hr. Dabrowsti, Bifchof in p. von Helenopolis, Domherr und Geiftl. Rath, Ritter bes roth. Abl. Drbens 3. Rl.

### A. Gnefen.

1. Atetropolitan - Aapitel.

Bralat.

Dompropft (vacat).

#### Birtliche Domherren:

Sr. Dr. Brodgiegeweti, Beibbifchof ic.

- = Bientiewicz, Officialis generalis, Ritter des roth. Add. Ord. 3. Al.
- . . Bolcon.
  - = Baltowsti, Beiftl. Rath.
- . = Sucharefi, beegl.
  - = Dyniemicz.

### 2. Metropolitan-Behörden.

Erfte Inftang ober General=Officialat.

Officialis generalis . . . fr. Dr. Zienfiewicz, Domherr.

Beiftliche Rathe | Gr. Baltowefi, beegl.

Syndicus u. Zustitiarius = von Choboresti.

3weite Inftang.

(Das Metropolitan-Gericht in Bofen.)

Drifte Instanz ober Prospnobal-Gericht. (Siehe Bofen.)

### 3. Decanate oder Ersprieftereien der Dioces.

Decanate. Erzpriefter (Decane).

Bromberg . . . . . Gr. Kenter in Lobfens.

Gnesen (St. Petriet Pauli) = Siemiattowsti in Lagiewnist, Ritter bes roth. Abl.-Ord.

4. 81.

- (St. Trinitatis) . = Smielowefi in Brefchen.
- (St. Michael) . . Jafieniedi.

Inowraclam . . . . Ralisti, Probecan in Jarice.

Rrotoszyn . . . . Syperefi, beegl. in Robylin.

Decanate. Erapriefter (Decane). . Sr. Rapynsti in Strzelno. Rruschwit Petno . . Gernn in Driewierzewo. . Ruczonsti in Wiffet. Madel . . . Leszezonsti in Efrzebowo. Dlobot . . = Faltiewicz in Zegocin. Bleschen . . . Siudninefi in Graboszemo. Powid3 . . . Cieslinsti in Rirchen-Balebie Rogowo . . . = Klupp in Mogisno. 4. Collegiat - Stifter. a. St. Georgii in Arce Gnesnensi. Bropft: (Das Collegiat-Rapitel von Gnefen.) Chorherren: Br. Dhament. Doregewefi. afieniedi, Chren-Domherr von Bofen und Decan. Rierte Stelle unbefest. b. Rrufdwis. Bropft: Br. von Dfinefi. Chorherren: Br. Schmibt in Barcanie. . Roglowsti in Glawst. 5. Diöcefan-Inftitute. Brattifd weltgeiftliches Ceminarium in Gnefen Regens . . . . . Gr. Frafuntiewicz. Subregens . . . . = Romafowsti. Erfter Repetent . . . (vacat). 3meiter Repetent . . (vacat). Brocurator . . . (vacat).

> Domus Emeritorum und Domus Demeritorum. (Erwarten ihre Einrichtung.)

### B. Dofen.

### 1. Aletropolitan - Capitel.

Bralaten.

Dompropft . . (vacat).

Dombechant . . Br. Gajerowicz.

Birfliche Domherren.

Sr. Dr. Regenbrecht.

- . Rilingfi.
- . 3abczinefi, Officialis generalis.
- = Braegineti, Beiftl, Rath.
- . Dr. Buslam, emerit. Beiftl. u. Schulrath, Ritter bes roth. 21dl. = Orb. 3. Kl. m. Schl.
- . Dombroweti, Beibbifchof.
- = Dr. Richter.
- . Cieslinsti, Geiftl. Rath.

Chren : Domherren.

Br. Mufielsti, emerit. Decan in Breslau.

. Jafieniecti, Decan in Gnefen.

(3mei Stellen unbefest.)

### 2. Metropolitan-Behörden.

Erfte Inftang ober General Dfficialat.

Officialis generalis . . Gr. Jabczinefi, Domberr.

Geiftliche Rathe. . . \{ = Brzezinsfi, besgl. \} = Dombrowsfi, Beihbischof. \} = Cieslinsfi, Domherr.

Beiftl. Affeffor . . . Gr. Bagnnefi.

Syndifus u. Juftitiarius (vacat).

3weite Inftang.

(Das General . Confiftorium in Gnefen. )

```
Dritte Inftang ober Profynobal : Gericht für Gnefen und Bofen.
```

Prafes . . . Gr. Gajerowicz, Dombechant.

Ifter Rath . . . Dombroweti, Beibbifchof.

2ter Rath . . . Bolcyn, Domberr.

Juftitiarius . . . Szuman, Reg. Affeffor.

## 3. Ergbifchöfliches Delegat.

Delegatus: Hr. Sybow, Surrogat, Propft und Decan in Bippnom. — Geschäftsfreis: Das jum Erzbisthum Bosen gehörige in ber Provinz Preußen gelegene Decanat Deutsch-Crone.

## 4. Decanate oder Ersprieftereien der Dioces.

Decanate. Ergpriefter (Decane).

Bentschen . . . . Hr. Roaf in Ralau.

Boret . . . . . Bolniewicz.

But . . . . . Rulegewicz (ad int.).

Deutsch-Erone . . . Sybow, Erzbischöfl. Delegat und Propst in Zippnow.

Carnifau . . . . Gebef in Uszcz (ad int.).

Frauftabt . . . . . Jariewicz in Dlugn.

Graet. . . . . Rlawitter in Wielichowo.

Rempen . . . . . Fabieg in Baranow (ad int.).

Roften . . . . . Jantoweti, Propft in Rombin.

Roftrayn . . . . Symanefi, Propft (ad int.).

Rroeben . . . . Stefanowicz in Bunig (ad int.).

(ad int.)

Miloslaw . . . = Twarbowski in Gozbowo.

Reuftabt a. b. 2B. . . Rierzniewsti in Rablin.

Obornif . . . . . Bolczynsty (ad int.)

Pofen . . . . . . . . von Ramiensti,

Ergbriefter (Decane). Decanate. fr. Lastowsti. Rogasen . . . . Schilbberg . . . . . . . . . Baber, Bropft. Schmiegel . . . . Rnolinefi. . . Rogersti, Bropft in Dolgig. Schrimm . . . . . Rubidi in Baniempol. Schroba 5. Collegiat - Stifter. St. Maria Magbalena in Bofen. Propft Br. Kinofowicz. Cuftos (vacat). Dechant . Umman. Chorherr = Rilinefi. (3mei Stellen unbefest.) Caarnifau. Bropft (vacat). Br. Taszareti, Bropft. Samter. Bropft Sr. Wendan. Schroba. Dechant = Regel. 6. Diocefan - Inflitute.

Theoretifches Priefter-Seminarium in Bofen. Regens und Director Gr. Dr. Janiszewsti.

Lehrer ( = Richter, Domh. u. Brof. Responded, Professor. Boltsmuth, besgl. = Dorszewsti, Docent.

Brocurator (vacat).

Domus Demeritorum (Erwartet feine Einrichtung.) Domus Emeritorum.

Br. Dfiedi, Bropft, Director.

## VI. Proving Gachfen.

Ratholifche Ginwohner 111,432.

(Rach ber Circumscriptionebulle vom 16. Juli 1821 fteht bie Beiftlichfeit biefer Broving unter bem bifcoflichen Stuble gu Baberborn.)

## A. 3m Regierunge Begirt Erfurt.

a. Beiftliches Gericht gu Erfurt.

Director u. Sigillifer (Deffen Stelle wird vom Geiftl. Uffeffor Burich mitt interimiftifc verfeben.)

Beiftlicher Affeffor Weltlicher Affeffor fr. Burichmitt, Scholafticus.

= Solfder, Juftigrath.

b. Bifcoflices Commiffariat ju Beiligenftabt.

Commiffarius . . . . Sr. Rolte, Ehren Domberr von Baberborn u. Bfarrer, Ritter

bes roth. Abl. Drb. 3. Rl.

Geistliche Affessoren . . { Dr. Zehrt, Pfarrer ad St. Aegidium. (Eine Stelle unbesetht.)

Meltlicher Affeffor . . . Gr. Althaus, Burgermeifter.

c. Banb Dechanten.

Dechanten. Cabitel.

Beuren . . . . . . Sr. Menfing ju Birfungen.

Beiligenftabt . . . . . Rrebe ju liber.

. . (vacat.) Rullftebt . .

. Duller. Lengenfeld .

. . (vacat.) Neuendorf .

Rordhaufen . . . . . . . . Ludolph.

. . . . . Rindermann in Rengelrobe Ruftenfelde

. = Ronig in Geismar. Wiesenfeld

. Dr. Rolte. Morbis .

Mußer biefen genießen auch bie Borguge eines Dechants bie beiben Stabtpfarrer ju Beiligenftabt und ber Stabtpfarrer ju Worbis, bermalen

Br. Rolte, bifcoflicher Commiffarius ac.

- Sr. Dr. Behrt, Geists. Affeffor und Pfarrer ad St. Aegidium gu Beiligenstabt.
  - . Rolte, Pfarrer ad St. Nicolaum gu Borbie.

B. 3m Regierungs Bezirf Magbeburg. Bifcoflices Commiffariat zu Magbeburg. Commiffarius . . . . Gr. Bedmann, Pfarrer.

## VII. Proving Weftphalen.

Katholische Ginwohner: 808,824.

## A. Bisthum Munfter.

Bifcof:

Sr. Dr. Johann Georg Muller, Ritter bee roth. Abl. . Orb. 2. Kl. mit Cicenlaub.

Beibbifcof:

- Sr. Brindmann, Bischof in p., Ritter bes roth. Abl. . Drb. 4. Rl.
  - 1. Dom Rapitel.

Pralaten.

Dompropst (vacat).

Dombechant fr. Dr. Suer, Ritter bes roth. Abl.:Drb. 3. Rl.

Wirfliche Domherren.

- Sr. Dr. Rabermann, Professor, Ritter bes roth. Abl. Drb. 3. Kl. m. Schl.
  - = = Muth, Geiftl. Rath.
  - . Rrabbe, besgleichen.
- Brindmann, Beibbifchof ac.
- Dr. Bungel, Brofeffor.
  - . Raal.

(3mei Stellen unbefest.)

```
Chren = Domherren.
```

or. Bisping, Land Dechant in Rheine, Ritter bes roth. 9161. Drb. 4. Rl.

- Robling, beegl. in Lubinghaufen.
- von Drofte-Genben, beegl. in Lembed.
- . Sartmann, besgl. in Rees.
- , Bedering, Pfarrer in Lasbrup (im Olbenburgichen).
- Dr. Serold in Munfter.

## 2. Sifdioflidjes General - Dicariat.

Vicarius capituli generalis. (vacat.)

Bicariate Affefforen. (Fr. Dr. Muth, Domherr u. Geiftl. Rath. \* Rrabbe, beegl. \* Brinfmann.

. . . Bole, Juftigrath u. Rechtsanwalt. Juftitiarius

- 3. Decanate oder Ersprieftereien der Dioces.
- a. 3m Regierunge Begirt Duffelborf. Ergpriefter (Decane). Decanate.

Calcar . . . . Gr. Betere in Niebermormter.

Cleve . . . . Bauer.

Belbern . . . . Davibs in Straelen, Ritter bes roth. 21bl. = Drb. 4. Rl.

Rempen . . . . Rothliche in Burgwalbniel.

. Sartmann, Ehren-Domherr, Ritter Rees . . . . bes eifernen Rreuges 2. Rl. u. bes

Ruff. St. Beorgen : Drb. 5. Rl.

Wefel . . . . . Rorner in Solten.

Xanten . . . (vacat).

b. 3m Regierunge Begirt Munfter.

Ahaus . . . Gr. Rofern in Legben, Ritter bes roth. 21bl. = Drb. 4. El.

. = Chelbrod in Bellern. Bedum

Decanate. Ergpriefter (Decane).

Borten. . . . Gr. von Drofte - Senben in Lembed,

Ehren . Domherr.

Cosfelb . . . (vacat.)

Lübinghaufen . . fr. Rohling, Ehren = Domherr.

Munfter . . . Bilten in Sobenholte.

Redlinghausen . (vacat.)

Steinfurt . . . Gr. Bisping in Rheine, Chren-Domherr.

Tedlenburg . . = Raffelb in Halverbe, Ritter bes

roth. Adl. = Ord. 4. Kl.

Warenborf . . . Mentrup in Bestfirchen.

## 4. Diocefan - Inftitute.

Briefter , Seminarium in Munfter.

Regens . . . Sr. Meldere, Beiftl. Rath.

Subregens . . (vacat.)

Repetent . . . . Fr. Reinte, Professor.

Priefterhaus in Gasbont. Brafes . . . Gr. Bonnes.

Unterrichte Anstalt bafelbst.

Rector . . . Sr. Dr. Berger.

Collegium Ludgerianum in Munfter. Brafes . . . Gr. Kalthoff.

Domus Emeritorum et Demeritorum.
(Crwarten ihre Einrichtung.)

## B. Bisthum Paderborn.

Bifcof:

hr. Dr. Frang Drepper, Ritter bes roth. Abl. Drb. 2. Rl. Beibbifchof.

(vacat.)

## 1. Dom-Rapitel.

#### Bralaten:

Dompropft . . . . Gr. Dr. Rade, Ritter bes roth. Abl.

Drb. 3. Rl. Dombechant (vacat).

#### Birflice Domherren:

Br. Stribber, Domprebiger.

" Ror, Professor, Ritter bes roth. Abl. Drb. 3. Rl.

= Botamp, Vicar. gen., Ritter bes roth. Abl. Drb. 3. Rl. m. Schl.

- = Schulte, Seminar-Regens.
- = Basmuth, Beiftl. Rath.
- Ernft, Dompfarrer, Ritter bes roth. Abl. Drb. 4. Rl.
- Sabbel, Land=Dechant in Attenborn.
- . Freusberg, Beiftl. Rath.

## Chren = Domberren:

fr. Billifen, Pfarrer in Wattenfcheib.

= Rolte, bischoft. Commiffarius und Pfarrer in Beiligenftabt.

(3wei Stellen unbefest.)

## 2. Bifchöfliches General - Dicariat.

Vicarius generalis . . . Gr. Botamp, Domherr. Rath.

- Habbel, besgl. u. Land Dech.

Reine, Geiftl. Rath.

Justitiarius .

anwalt.

# 3. Bischöfliche Delegate der Diöces. (Siehe Proving Sachfen.)

## 4. Decanate oder Ersprieftereien ber Dioces.

a. 3m Regierunge=Begirf Minben.

|               |      |   |   |     | -  |     |                                                      |
|---------------|------|---|---|-----|----|-----|------------------------------------------------------|
| Decan         | ate. |   |   |     |    |     | Ergpriefter (Decane).                                |
| Bielefelb     |      |   |   |     |    | Şr. | Seifing in Berforb.                                  |
| Bratel .      |      |   |   |     |    |     |                                                      |
|               |      |   |   |     |    |     |                                                      |
| Delbrud       |      |   | • |     |    | *   | Claes in Salgfotten. Beibenreich in Elfen, Ritter    |
|               |      |   |   |     |    |     | bes roth. 21bl.=Orb. 4. Rl.                          |
| Gehrben       |      |   |   |     |    | *   | Menne in Willebabeffen.                              |
| Hörter .      |      |   |   |     |    | 3   | Bimmermann.                                          |
| Lichtenau     |      |   |   |     |    | 5   | Pafchen in Desborf.                                  |
| Paderborn     |      |   | • | •   | •  | 8   | Ernft, Dom-Capitular u. Dom-                         |
| Wishman       |      |   |   |     |    |     | pfarrer.                                             |
| Stielberg     | •    | • | • | •   | •  | *   | Rleine in Berl.                                      |
|               |      |   |   |     |    |     | Reufirch in Bombfen.                                 |
|               |      |   |   |     |    |     | Beine in Dafeburg.                                   |
| Wiedenbru     | ď    |   | ٠ |     | •  | 2   | Sammerfen.                                           |
| b.            | 3    | m | R | egi | er | ung | s = Bezirf Arneberg.                                 |
| Arnsberg      |      |   |   |     |    |     | (vacat).                                             |
| Attenborn     |      |   |   |     |    | Şr. | Gorbes in Drolehagen (ad int.)                       |
| <b>Bochum</b> |      |   |   | ٠,  |    | =   | Efel.                                                |
| Brilon .      |      |   |   |     |    | 5   | Caspari in Marsberg, Ritter                          |
|               |      |   |   |     |    |     | roth. Abl.=Ord. 4. Kl.                               |
| Dortmund      |      |   | • | •   |    | *   | Fleischhauer in hudarbe                              |
|               |      |   |   |     |    |     | (ad int).                                            |
| Elspe .       | •    | • | • | (•  |    | =   | Bormberg in Rirchunden                               |
|               |      |   |   |     |    |     | (ad int).                                            |
| Gefede .      | •    | • | • | •   | •  | \$  | Klode in Erwitte, Ritter bes<br>roth. AblOrb. 4, Kl. |
|               |      |   |   |     |    |     | •                                                    |

| Decanate. Ergpriefter (Decane).                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Hamm ger in Hemmerbe, Ritter bes roth. ADI. Drb. 4. Kl.     |
| Iferlohn Bemmer in Menben.                                  |
| Mebebach Leiften, Ritter bes roth. Abl Orb. 3. Rl. m. Schl. |
| Mefchebe Boschen, Ritter bes roth. Abl.                     |
| Ruthen Ratte in Anröchte, Ritter bes roth. AblOrb. 4. Rl.   |
| Siegen Beder in Retphen (ad int).                           |
| Werl Rubel in Soeft.                                        |
| Wormbach Drofte in Graffchaft.                              |
| 5. Diocefan-Inftitut.                                       |
| Briefter : Seminarium in Paberborn.                         |
| Regens Gr. Schulte, Domberr.                                |
| Subregens Redmann.                                          |
| Domus Emeritorum et Demeritorum.                            |
| (Erwarten ihre Einrichtung.)                                |

## VIII. Phein:Proving. Katholische Einwohner 2,074,153.

# A. Erzbisthum Coln.

Carbinal-Ergbifchof:

Se. Eminenz fr. Johannes von Geißel, Ritter bes roth. Abl.: Orb. 1. Kl. und bes Civil-Berbienst-Orbens ber Bayer. Krone, Commandeur bes f. bayer. Berbienst-Orb. vom heiligen Nichael.

## Beibbischof:

hr. Dr. Baubry, Bischof in p. von Arethusa u. Domhere, Ritter bes roth. Abl. Drb. 4. Kl.

## 1. Metropolitan - Dom - Capitel.

## Bralaten:

Dompropst . . . . (vacat.)

Dombechant . . , Hr. Dr. Jven, Ritter bes roth.

## Birfliche Domherren:

- hr. Dr. Schweiger, Geiftl. u. Schul-Rath, Ritter bes roth, Abl. Drb. 2. Rt.
- # Fild, Gen.-Bicar.-Rath, Dompfarrer u. Stadt-Dechant, Ritter bes roth. Abl.. Orb. 3. Al.
- Munchen, Erzbischöft. Official: und Orbinariats-Rath, bes roth. AblieDrb. 3. Kl., bes Zähringer Löwen: Ord. u. bes papstl. St. Gregorius: Orbens Ritter.
- e Schold, Prosessor an der Universität in Bonn, Ritter des roth. Adl. Ord. 4. Kl.
- . Beit, Ordinariate-Rath u. Seminar-Regens.
- = Baubry, Beibbifchof zc.
- = Broir, Ritter bes roth. 21dl.=Orb. 4. Rl.
- . Strauf, Orbinariate u. Gen. Bicariate Rath.
- = Troft, beegl.
- # Frenken, Beiftl. u. Schul Rath in Machen, Ritter bes roth. Abl. Orb. 4. Rl.

## Chren : Domherren:

- fr. Joeden, Land-Dechant u. Ober-Bfarrer in Rerpen.
- Schaffrath, Pfarrer jum heil. Pantaleon in Coln u. Orbinariate Affeffor.
- (3wei Stellen unbefest.)
  - 2. Ergbifchöfliche Behörden.
  - 1. Ergbifcoflices Orbinariat.
  - Unter bem Borfit Se. Eminenz bes Herrn Carbinal-Erzbifchofe.)

## Dirigent:

Der zeitl. Gen. Bicar in spiritualibus,

Rathe:

Br. Dr. Iven, Dombechant.

- = Dunden, Domberr u. Official.
- = Filg, Domherr.
- non Groote, Rangler bes Erzstifts u. fonigl. Confift. Rath, Ritter bes roth. Abl. Drb. 3. Rt.
- strauß, Domherr u. Gen. Bicar. Rath.
- = Troft, besgleichen.
- Dr. Beit, Domherr u. Prafes bes Ceminars. Auswärtige Rathe:
- hr. Dr. Joh. Nicolaus Großmann, Stiftspropft in Machen, Ritter bes roth. Abl., Orb. 4. Rl.
  - Dieringer, Professor an ber Universität in Bonn. Ehren = Rathe.
- fr. Beubes, Pfarrer in Benrath.
  - Funt, Land-Dechant u. Ob. Pfarrer in Montjoie, Ritter bes roth. Adl. Ord. 3. Kl. m. Schl.
    Affefforen.
- fr. Schnepper, Db. Pfarrer jur beil. Columba
  - . Schumacher, Pfarrer gur heil. Maria
  - = Schaffrath, Ehren Domherr und Pfarrer in Cbin gum heil. Pantaleon

II. Erzbischöfliches General : Bicariat. Vicarius in spiritualibus generalis

fr. Dr. Baubry, Beihbischof ic.

Rathe:

fr. von Groote, Rangler bes Ergftifte ic.

- = Strauß, Domherr und Orbinariats-Rath.
- Froft, besgleichen. (Gine Stelle unbefest.)

III. Erzbischöfliches Officialat als Disciplinar: Gericht u. Confistorium I. Inftang.

Ergbifcofl. Official u. Brafes:

fr. Dr. Munden, Domherr u. Orbinariate. Rath.

#### Rathe:

- fr. Strauß, Domherr 2c., Officialate Rath in Chefachen u. Promotor für die Disciplinarsachen, auch in II. Inftang.
  - \* Troft, Domherr 1c., Officialate Rath in Disciplinats fachen, Defensor matrimonii, auch in IL Instang.
  - = Dr. Beig, Domherr u. Orbinariate = Rath ic.
  - . von Groote, Rangler zc., Juftitiarius.

## Mffefforen:

Gr. Schnepper, Db. Pfarrer

= Schumacher, Pfarrer { (f. vorher

= Schaffrath, beegl.

## IV. Ergbifcoflices Metropoliticum.

I. Abtheilung.

Für bie aus andern Biethumern ber Rirchenproving eingebrachten Appellationen.

Ergbifcofliches Officialat. (Wie unter III.)

II. Abtheilung.

Fur die aus ber Ergbiocefe eingebrachten Berufungen.

Brafes:

fr. Dr. Iven, Dombechant ic.

Rathe:

hr. Dr. Filg, Domherr ic. . . von Groote, Rangler ic. (Gine Stelle unbefett.)

## Uffefforen:

- Sr. Lic. Stoff, Pfarrer jum heiligen Mauritius ju Coln.
  - = Sutmachere, Db.-Pfarrer jum heiligen Beter ebenbaf.
  - Dr. Todlot, Pfarrer ber Maria-Himmelfahrte-Kirche ebenbaselbft.

## 3. Decanate oder Ersprieftereien Der Dioces.

a. Im Regierungs Begirt Machen.

| Decanate.     |   |   |   |   |     | Ergpriefter (Decane.)                                       |
|---------------|---|---|---|---|-----|-------------------------------------------------------------|
| Nachen .      |   |   |   |   | Hr. | Dilfdneiber, Ober-Pfarrer gu St. Beter u. Chren-Stifteherr. |
| Albenhoven    |   |   |   |   | -   | Ruhl in Laurensberg.                                        |
| Blankenheim   | • | • | • | • | -   | Batta.                                                      |
|               |   |   | • | • |     |                                                             |
|               |   |   | • | • | =   | Pauly in Eilenborf.                                         |
| Derichsweiler |   |   | • | • | =   | Erdene in Bier.                                             |
| Düren         |   |   | • | • | 5   | Tillmann in Nörvenich.                                      |
| Erfelenz .    |   |   |   |   | =   | Bono in Solzweiler.                                         |
| Eschweiler    |   |   |   |   | =   | Rid in Busbach.                                             |
| Cupen         |   |   |   |   | =   | Pauls.                                                      |
| Geilenfirchen |   |   |   |   | s   | Benben.                                                     |
| Gemund .      |   |   |   |   |     | Thuffen in Dreiborn.                                        |
| Beineberg     |   |   |   |   | =   | Enbepole, Ritter bes roth.                                  |
|               |   |   |   |   |     | 21bl.=Orb. 4. Kl.                                           |
| Jülich        |   |   |   |   | =   | Sennes.                                                     |
| Malmeby .     |   |   |   |   | 5   | Rollof in Bellevaur.                                        |
| Montjoie .    |   |   |   |   | =   | Fund, Erzbifcoff. Orbinariate-                              |
|               |   |   |   |   |     | Ehren-Rath 2c.                                              |
| Nibeggen      |   |   |   |   | =   | Kreugwald in Drove.                                         |
| Steinfelb     |   |   |   |   | 5   | Relles in Rothen.                                           |
| St. Vith      |   |   |   |   | =   | Rüches in Manberfeld.                                       |
| Waffenberg .  | , |   |   |   | 5   | Starg.                                                      |

```
b. 3m Regierunge Begirt Cobleng.
                        Ergpriefter (Decane.)
   Decanate.
Erpel .
       . . . . . Gr. Krautwig.
       c. 3m Regierunge-Begirt Coln.
Bergheim . . . . . Gr. Steven ju Bergheimereborf.
Bonn . . . . . . van Bahnem.
Coln . . . . . . . Dr. Filg, Domherr 2c.
Gustirden
         . . . . . . Bogt.
            . . . . Dortans in Roesberg, Ritter
Berfel . .
                     bes roth. 21bl. Drb. 4. Rl.
                    Joeden, Chren = Domherr bon
Rerben
                     Coln.
                    Joh. Bertel in Oberpleif.
Ronigewinter
Lechenich . . . .
                  = Bingen.
                  . Binten in Bodlemunb.
Löwenich . . . . .
Mulheim . . . . . . Untwerpen in Deut.
Münftereifel . . . . Bubgenbach in 3verebeim.
Rheinbach . . . . Firminich in Luftelberg.
Siegburg . . . . . Sternenberg in Sieglar.
Uderath . . . . . Dberborffer in Binterscheib.
Wipperfürth .
                  = Dunner.
     d. 3m Regierunge Begirt Duffelborf.
Crefelb . . . . . . Gr. Reinart.
Duffelborf . . . . . Joeften.
Effen . . . . . . Rollmann in Werben.
            . . . . Salm in M. Gladbach.
Glabbach . .
Grevenbroid . . . . Leuffen in Gargmeiler.
Reuß . . . . . . Brender in Greffrath.
Solingen . . . . . Rrey in Oplaben.
```

## 4. Collegiatftift ju Anchen.

Bropft:

Br. Dr. Joh. Nicolaus Großmann, Ergbifcoff. Ordi nariate=Rath, Ritter 2c.

Birfliche Stiftsherren:

Br. Erfens, Ritter bes roth. Abl. Orb. 4. Rl.

- . Sobenabel.
- . Rangeler.
- # Frenken, Domherr von Coln ic.
- steinhaufen.
- Dr. Gau.

## Chren = Stifteherren:

fr. De Rath, Db. Pfarrer jum heil. Foilan.

Dilfoneiber, besgl. jum heil. Beter u. Stadt-Dechant.

## 5. Diöcefan-Institute.

Erzbifcoflices Priefter : Seminarium gu Coln.

Regens . . . . . Gr. Dr. Beit, Domherr.

Subregens . . . . . Felbhaus, Curatpriefter.

Erfter Repetent . . . . Lic. Bufe, Beltpriefter.

3weiter Repetent . . . Benger, besgl.

Theologisches Convictorium gu Bonn.

Infpector . . . . Gr. Dr. Martin, Brofeffor.

Repetenten . . . \ = Floß, Privat-Docent. \ = Lic. Belten, besgl. \ = Felbhaus.

Seminarium puerorum in Reug.

(Die Ginrichtung und Eröffnung beffelben wird vorbereitet.) Domus Emeritorum et Demeritorum.

(Erwarten ihre Ginrichtung.)

## B. Bisthum Trier.

Bischof:

hr. Wilh. Arnoldi, Ritter bes roth. Abl. Drb. 2. Rl. m. Stern.

Beibbifcof:

- . Dr. Gobhard Braun, Dombechant u. Geiftl. Rath.
  - 1. Dom Rapitel.

Pralaten:

Dombechant . . . . . . Braun, Beihbifchof ic.

Wirfliche Domherren:

- fr. von Bilmowety, Ritter bee roth. 21bl.-Ord. 3. Rl.
- # Martini, Vicar. general., Ritter des roth. Abl. Drb.
- = Schu.
- . Dr. Boner, Geiftl. Rath.
- . Steininger.
- s Lud.
- Dr. Eberhardt, Seminar-Regens. Ehren = Domherren.

Fr. Querings, Decan und Pfarrer in Daun, Ritter bes roth. Abl. Drb. 4. Kl.

- = Muller, beegl. in Simmern.
- = Michele, besgl. in Merzig.

(Gine Stelle unbefest.)

2. Bifchöfliches General - Dicariat.

Vicarius generalis . . fr. Martini, Domherr.

Geifiliche Rathe . . { Dr. Braun, Beihbifchof. . . Boner, Domherr.

Juftitiarius . - Guler, Juftigrath.

3. Sifchöfliches Delegat in Chrenbreitstein. (Für sammtliche Kirchen bes Breuß. Gebiets, Trierscher Dioces, welche auf bem rechten Rheinufer liegen.)

Delegatus . . Gr. Rugbaum, Pfarrer in Ballendar.

Provicarius . . (vacat.)

## 4. Decanate oder Ergprieftereien.

a. 3m Regierunge Begirt Cobleng.

Decanate. Ergpriefter ober Decane.

Abenau . . . . Gr. Sahn in Rohn.

Ahrweiler . . . . Mertens.

Cobleng . . . . Blaefer in Rubenach.

Cochem . . . . Schmitt.

Rreuznach . . . = Rommel.

Mayen . . . . . Schnigler.

Simmern . . . . Muller, Chren-Domherr von Trier.

St. Goar . . . . Rlutich in Dbermefel.

Engere . . . . Benber in Sfenburg.

b. 3m Regierunge Begirt Trier.

Berncaftel . . . Fr. Leng in Neumagen.

Bitburg . . . . . Beber.

Chrang . . . . . Beder in Schweich.

Mergig . . . . . . Michele, Ehren-Domherr von Trier.

Ottweiler . . . . . Sammes in Mingen.

Brum . . . . . Stephani in Bleialf.

Saarbruden . . . . Matthen in Auersmacher.

Saarburg . . . Dr. Biunbe.

Saarlouis . . . geding.

St. Wenbel . . . Rreins.

Trier (St. Decanat) . Dr. Schafer.

Decanate.

Eripriefter ober Decane.

Trier (2b. Decanat) Gr. Molg in Bermesfeil

. Reppeler.

5. Diocefan - Inftitute.

Briefter : Seminar in Trier.

Regens . . . . Gr. Dr. Cberharb.

Subregens . . . . Rraft.

Domus Emeritorum und Domus Demeritorum.

(Erwarten ihre Ginrichtung.)

Orphanotrophium.

Dberin . . . . Jungfr. Frolicher.

Sauspfarrer . . fr. Schafer, Pfarrer ad St. Baulum in Trier.

Brovingial = Mutterhaus ber barmherzigen Schwestern vom beil. Carl in Trier.

Dberin . . . Rr. Zaveria Rubler.

## 1X. Sobengollerniche Lande.

Sie gehören gur Dberrheinischen Rirchenproving und fteht bie Beiftlichfeit unter bem Ergbischof von Freiburg.

Decanat.

Decan.

Sigmaringen . . fr. Emele in Rrauchenwies.

# Stat für den Katholischen Kultus in Preußen auf das Jahr 1852.

| Un eigenen Ginnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144,554                                 | 23100  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| The state of the s | 144,004                                 | Migi.  |
| Dauernbe Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |
| A. Ausstattung ber Bisthumer und ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        |
| bagu gehörenben Institute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 351,056                                 | "      |
| B. An Befoldungen und Buschuffen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        |
| Geiftliche und Kirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 374,345                                 | "      |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 725,401                                 | ,,     |
| Begen 1851 find ad A. 2. mehr .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4055                                    | ,,     |
| ad B. weniger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3659                                    | ,,     |
| Einmalige und außerorbentliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | " .    |
| Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |        |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,000                                  |        |
| 1. Bur Fortsetzung bes Dombaues in Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,000                                  | #      |
| 2. But Fortsetung bes Neubaues einer zwei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40.000                                  |        |
| ten Katholischen Kirche in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,000                                  | "      |
| 3. Bur Ginrichtung bes Rloftere Binnenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |        |
| jur Emeriten-Unftalt für bas Bisthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        |
| Münfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,000                                  | **     |
| 4. Bur Ginrichtung bes Rloftere Marienthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |        |
| jur Demeriten-Anstalt fur bas Ergbis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |        |
| thum Coln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,000                                   | ,      |
| 5. Bur Ginrichtung bes Rloftere St. Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                       |        |
| gur Demeriten-Unstalt fur bas Bisthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | ?      |
| Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,000                                   | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,000                                   | ,0     |
| Die Berpflichtung gur Ginrichtung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 1 4 8  |
| zulett genannten brei Anftalten liegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |        |
| bem Staate nach ber Bulle de salute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | ~ 3    |
| animarum ob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - 12 8 |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86,000                                  | Rthl.  |

# A. Ausstattung der Bisthumer und der dazu gehörenden Inftitute.

## I. Bisthum Ermland ju Frauenburg.

| Ginnahme.                               |             |     |
|-----------------------------------------|-------------|-----|
|                                         | Rthl. Egr.  | Pf. |
| a. Bischöflicher Stuhl und Dom-Rapitel. |             |     |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds             | 31,796. 1.  | -   |
| 2. Bom Grundeigenthum                   | 1,964. —    | 8.  |
| 3. Bom Rapital-Bermögen                 | 1,208. 18.  | 1.  |
| 4. Bon Berechtigungen                   | 653. 28.    | 4.  |
| 5. Sonstige Einnahmen                   | 1,162. 28.  | 5   |
| Summe                                   | 36,785. 16. | 6.  |
| b. Priefter-Seminar in Braunsberg.      |             |     |
| 1. Zuschuß aus Staatsfonds              | 2,219. —    | _   |
| 2. Bom Grundeigenthum                   | 894. 10.    |     |
| 3. Bom Rapital-Bermögen                 | 576. 17.    | 3.  |
| 4. Bon Berechtigungen                   | 2,275. 5.   | 9.  |
| 5. Sonstige Einnahmen                   | 38. 27.     |     |
| Summe                                   | 6,004. —    | _   |
| Saupt-Summe ber Ginnahme                | 42,789. 16. | 6.  |
| Ausgabe.                                |             |     |
| 1. Bischof                              | 8,000. —    | _   |
| 2. Beihbifchof :                        | 800. —      | _   |
| 3. General-Bifar                        | 800. —      | _   |
| 4. Rathe und Beamte                     | 4,253. 10.  |     |
| 5. Materielle Bermaltungefoften         | 3,677. 1.   | 8.  |
| 6. Fur bie Emeriten-Unftalt             | 2,363. 8.   | 4.  |
| 7. Fur bie Demeriten-Unftalt            | 1,465. —    | _   |
| 8. Dompropst                            | 1,200. —    |     |
| 9. Dombechant                           | 1,200. —    |     |
|                                         |             |     |

10. Domherren u. Bifare und Beamten

9,400.

|                                           | Nthi.   | Sgr. | Pf.      |
|-------------------------------------------|---------|------|----------|
| 11. Bur Unterhaltung ber Dom-Pfarrfirche  | 2,541.  | 10.  | _        |
| 12. Materielle Berwaltungstoften bes Dom- |         |      |          |
| Rapitels                                  | 1,085.  | 16.  | 6.       |
| 13. Priefter-Seminar in Braunsberg        | 6,004.  | _    | _        |
| Summe ber Ausgabe                         | 42,789. | 16.  | 6.       |
|                                           |         |      |          |
| TT SD:24hour Conton on the                | . v. v. |      |          |
| II. Bisthum Culm zu P                     | elplin. |      |          |
| Einnahme.                                 |         |      |          |
| a. Bischöflicher Stuhl.                   |         |      |          |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds               | 13,983. | 26.  | 10.      |
| 2. Bom Grundeigenthum                     | 706.    |      |          |
| 3. Bom Rapital-Bermögen                   | 190.    | 22.  | 6.       |
| 4. Sonftige Ginnahmen                     | 110.    | _    | <u>.</u> |
|                                           | 14,990. | 25.  | 3.       |
| b. Seminar.                               |         |      |          |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds               | 5,558.  |      | 6.       |
| 2. Vom Grundeigenthum                     | 398.    | 16.  | 9.       |
| 3. Bom Rapital=Bermögen                   | 1,167.  | 18.  | 9.       |
| Summe                                     | 7,125.  |      | _        |
| c. Emeriten-Anstalt.                      |         |      |          |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds               | 2,815.  |      |          |
| 2. Bom Grundeigenthum                     | 137.    | 23.  | 8.       |
| 3. Bom Kapital-Bermögen                   | 683.    | 6.   | 3.       |
| Summe                                     | 3,636.  | _    | .—       |
| d. Demeriten-Unstalt.                     |         |      | 10       |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds               | 1,241.  |      | _        |
| 2. Bom Kapital-Bermögen                   | 259.    |      | -        |
| Summe                                     | 1,500.  | -    |          |
| Dom-Kapitel.                              |         |      |          |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds               | 6,135.  | 12.  | 11       |

|                                           | 98161.  | Egr. | Pf. |
|-------------------------------------------|---------|------|-----|
| 2. Bom Grundeigenthum                     | 1,065.  | 15.  | 11. |
| 3. Bom Rapital-Bermögen                   | 4,816.  | 3.   | 3.  |
| Summe                                     | 12,017. | 2.   | 1.  |
| f. Dom-Pfarrfirche.                       |         |      |     |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds               | 3,312   | _    |     |
| 2. Bom Rapital-Bermögen                   | 91      | _    | _   |
| 3. Sonftige Ginnahmen                     | 790.    |      | _   |
|                                           | 4,193.  | _    |     |
| g. Fur ben Delegaten.                     |         |      |     |
| Zuschuß aus Staats-Konds                  | 300.    |      |     |
| Saupt-Summe ber Einnahme                  | 43,761. | 27.  | 4.  |
|                                           |         |      |     |
| Ausgabe.                                  |         |      |     |
| 1. Bischof                                | 8,000.  | _    | _   |
| 2. Weihbischof                            | 800.    | _    | _   |
| 3. General-Bifar                          | 800.    |      |     |
| 4. Rathe und Beamte                       | 4.510.  | _    |     |
| 5. Materielle Berwaltungefoften           | 880.    | 25.  | 3.  |
| 6. Seminar                                | 7,125.  | _    |     |
| 7. Emeriten-Unftalt                       | 3,636.  | _    |     |
| 8. Demeriten-Unftalt                      | 1,500.  |      |     |
| 9. Dompropst                              | 1,200.  | _    | `   |
| 10. Dombechant                            | 1,200.  | _    | _   |
| 11. Domherren u. Bifare und Beamten       | 9,304.  | 2.   | 1.  |
| 12. Bur Unterhaltung ber Dom-Pfarrfirche  | 4,193.  | _    | _   |
| 13. Materielle Berwaltungsfoften bes Dom= |         |      |     |
| Kapitels                                  | 313.    | _    |     |
| 14. Delegat                               | 300.    | -    | _   |
| Summe ber Ausgabe                         | 43,761. | 27.  | 4.  |

## III. Egemtes Bisthum Breslau.

Ginnabme. Rtbl. Egr. Df. a. Fürftbifcoflicher Stuhl. 1. Zuschuß aus Staats-Fonds 24,605. 2. Sonftige Ginnahmen . . 1,270. 25,875. Summe b. Fürftbifcofliches Ceminar. 1. Bufduß aus Staats. Fonds 1,856. 21. 11. 2. Bom Grunbeigenthum . 6. 20. 3. Bom Rapital-Bermogen . 4,701. 3. 4. Sonftige Ginnahmen 852. 14. 7,426. Summe c. Emeriten-Unftalt. Bom Rapital-Bermögen . 6,910. d. Demeriten=Unftalt. 1. Bufduß aus Staats-Konbs 298. 28. 2. Bom Grunbeigenthum . . 5. -3. Bom Rapital-Bermogen . 487, 15, 4. Conftige Ginnahmen 776. 16. 1,568. Summe e. Dom=Rapitel. Auschuß aus Staats-Fonds 17,196. f. Dom-Pfarrfirche. 1. Bufduß aus Staats-Fonds 4,722. 25. 10. 2. Bom Grunbeigenthum . . . 5,437. 23. 3. Vom Rapital-Bermogen . 6,261, 25. 4. Sonftige Ginnahmen . 5. 373. 15. 16,796. Summe g. Uebernommen: von ben Befolbungen fur Beiftliche und ben Bufchuffen fur Ritchen 4,455. 10.

Saupt-Summe ber Ginnahme 80,226. 19.

## Ausgabe.

|                                               | Rt61.      | Ggr. | Pf. |
|-----------------------------------------------|------------|------|-----|
| 1. Fürstbischof                               | 12,000.    |      |     |
| 2. Weihbischof                                | 1,200.     |      | _   |
| 3. General-Bifar                              | 800.       | -    |     |
| 4. Rathe und Beamte                           | 10,860.    | _    |     |
| 5. Materielle Verwaltungstoften               | 1,015.     | 9.   | 6.  |
| 6. Seminar                                    | 7,426.     | _    | _   |
| 7. Emeriten-Anftalt                           | 6,910.     | _    |     |
| 8. Demeriten-Unftalt                          | 1,568.     | -    | _   |
| 9. Dompropst                                  | 2,000.     | _    | _   |
| 10. Domdechant                                | 2,000.     | _    | _   |
| 11. Domherren u. Bifare und Beamten           | 11,750.    |      | _   |
| 12. Materielle Bermaltungefoften              | 1,446.     | _    | _   |
| 13. Bur Unterhaltung ber Dom-Pfarrfirche      | 16,796.    | _    | _   |
| 14. Hebernahme von ber Etate - Position       |            |      |     |
| ber Befoldungen fur Geiftliche und ber        |            |      |     |
| Bufchuffe fur Kirchen, und zwar:              |            |      |     |
| a. Aversional-Quantum für Perfolvirung        |            |      |     |
| funbirter Meffen                              | 3,968.     |      | _   |
| b. Fundationszinsen ber Rarbinal-Seffi-       | •          |      |     |
| schen Kapelle                                 | 80.        | _    | _   |
| c. Den Vifarien jum heiligen Rreug in         |            |      |     |
| Breslau gur Altariften Funbationetaffe        | 4.         | 8.   |     |
| d. Den Dom-Bifarien in Breslau                | 3.         | 2.   |     |
| Summe ber Ausgabe                             | 79,826.    | 19.  | 6.  |
|                                               | Lasima     |      |     |
| IV. Ergbisthum Gnefen un                      |            |      |     |
| Einnahme.                                     |            |      |     |
| Continue on a                                 | sightfield |      |     |
| Zuschuß aus Staats-Fonds                      |            |      |     |
| b. Theoretischetheologisches Seminar gu Pofen | 1.         |      |     |

|                                     | Ribl. Sgr. Pf        |  |
|-------------------------------------|----------------------|--|
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds         | -,                   |  |
| 2. Bom Grundeigenthum               | 5,473. 15. —         |  |
| 3. Vom Kapital=Vermögen .           | 1,025. 6. 3.         |  |
| 4. Sonftige Einnahmen               | 3. 8. 9              |  |
|                                     | Summe 10,891. — _    |  |
| c. Praftisch ascetisches Seminar gi | s Gnefen.            |  |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds         | 3,691. 19. —         |  |
| 2. Bom Grundeigenthum               | 536. 10. —           |  |
| 3. Vom Rapital=Vermögen .           | 576. 22. 6.          |  |
| 4. Conftige Ginnahmen               | 455. 8. 6.           |  |
|                                     | Summe 5,260. — —     |  |
| d. Emeriten-Unftalt.                |                      |  |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds         | 3,381. 22. 6.        |  |
| 2. Bom Grundeigenthum               | 742. 12. 11.         |  |
| 3. Sonftige Einnahmen               | 272. 12. 6.          |  |
|                                     | Summe 4,396. 17. 7.  |  |
| e. Demeriten-Unftalt.               |                      |  |
| Bufchuß aus Staats-Fonds            | 2,466. 20. —         |  |
| f. Dom-Rapitel zu Pofen.            |                      |  |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds         | 14,531. 8. —         |  |
| 2. Bom Grundeigenthum               | 18. —                |  |
| 3. Bom Kapital-Bermögen .           | 2,221, 27. 5.        |  |
| 4. Bon Berechtigungen               | 226, 14, 8,          |  |
| 5. Sonftige Einnahmen               | 2,651. 5. 7.         |  |
|                                     | Summe 19,649. 25. 8. |  |
| g. Dom-Rapitel ju Gnefen.           | 100                  |  |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds         | 13,585, 28, 9,       |  |
| 2. Bom Grundeigenthum               | 4. — —               |  |
| 3. Bom Rapital-Bermogen .           | 2,089. 22. 7.        |  |
| 4. Von Berechtigungen               | 8. 10. —             |  |
| 5. Sonstige Einnahmen               | 1,274. 18. 9.        |  |
|                                     | Summe 16,962. 20. 1. |  |

| h. Clerus minor.                          | Rtht.   | Ggr. | Pi.  |
|-------------------------------------------|---------|------|------|
| Zuschuß aus Staats-Fonds                  | . 400.  | 29.  | 5.   |
| Saupt-Summe ber Ginnahme                  |         |      | 1.   |
| Ausgabe.                                  |         |      |      |
| 1. Erzbischof                             | 12,000. | -    |      |
| 2. Weihbischof                            | 913.    | 6.   | 4.   |
| 3. General-Bifar für Pofen                | 800.    | _    | _    |
| 4. General-Bifar fur Onefen               | 800.    | _    | _    |
| 5. Rathe und Beamte                       | 6,960.  | _    | _    |
| 6. Materielle Bermaltungstoften           | 775.    | 20.  | _    |
| 7. Theoretifch = theologisches Seminar gu |         |      |      |
| Bosen                                     | 10,891. |      | _    |
| 8. Braftifchadcetifches Seminar ju Gnefen | 5,260.  | -    |      |
| 9. Emeriten-Anstalt                       | 4,396.  | 17.  | 7.   |
| 10. Demeriten-Anftalt                     | 2,466.  | 20.  | _    |
| 11. Dompropft gut Pofen                   | 1,800.  |      | _    |
| 12. Dompropft ju Gnefen                   | 2,080.  | 16.  | 4.   |
| 13. Dombechant ju Bosen                   | 1,800.  | _    |      |
| 14. Domherren u. Bicare und Beamten       |         |      |      |
| zu Posen                                  | 8,400.  | _    | -    |
| 15. Domherren u. Bicare und Beamten       |         |      |      |
| zu Gnesen                                 | 9,934.  | 24.  | 11.  |
| 16. Bur Unterhaltung ber Dom-Pfarrfirche  |         |      |      |
| zu Posen                                  | 3,709.  | _    |      |
| 17. Bur Unterhaltung ber Dom-Pfarrfirche  |         |      |      |
| zu Gnesen                                 | 2,422.  | 15.  | 4.   |
| 18. Materielle Bermaltungefoften bes Dom- |         |      |      |
| Kapitels zu Posen                         | 3,940.  | 25.  | 8.   |
| 19. Materielle Berwaltungsfosten bes Dom- |         |      |      |
| Rapitele ju Gnefen                        | 2,524.  | 23.  | 6.   |
| 20. Clerus minor - ju Befolbungen         | 400.    |      | - 5. |
| Summe ber Ausgaben                        | 82,576. | 19.  | 1.   |

#### 121

## V. Bisthum Munfter.

Einnahme.

| Einnag                          | m e.     |                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|
| a. Bifcheflicher Stuhl.         |          | Athle, Egr. Pf. |
| 1. Zuschuß aus Staate-Fonds     |          | . 13.550        |
| 2. Bom Kapital-Bermögen         |          | 1.205           |
| 3. Sonstige Einnahmen           |          | 800. — —        |
|                                 |          | 15,555          |
| b. Seminar.                     |          |                 |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds     |          | 2,587. — _      |
| 2. Bom Grundeigenthum           |          | 1,720. 7. 2.    |
| 3. Bom Kapital-Vermögen .       |          | 2,172. 21. 5.   |
| 4. Bon Berechtigungen           |          | 58. — —         |
| 5. Sonstige Einnahmen           |          | 2,770. 1. 5.    |
|                                 | Summe -  |                 |
| c. Emeriten-Anstalt.            |          |                 |
| Zuschuß aus Staats-Fonds        |          | 3,000. — —      |
| d. Demeriten-Anstalt.           |          |                 |
| Zuschuß aus Staats-Fonds        |          | 1,500. — —      |
| e. Dom-Kapltel.                 |          |                 |
| Zuschuß aus Staats-Fonds        |          | 14,720. — —     |
| f. Dom-Pfarrfirche.             |          |                 |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds     |          | 150. — —        |
| 2. Bom Grundeigenthum           |          | 3,175. 26. 7.   |
| 3. Bom Kapital-Bermögen .       |          | 7,520. 24. 2.   |
| 4. Bon Berechtigungen           |          | 1,485. 10. —    |
|                                 | Summe -  | 12,332. — 9.    |
| Haupt-Summe ber Ein             | nnahme - | 56,415. — 9.    |
| A mier a Ausgabe                |          |                 |
| 1. 20110001                     |          | 8,000. — —      |
| 2. Weihbischof                  |          | 800. — —        |
| 3. General-Vifar                |          | 800. — —        |
| 4. Rathe und Beamte             |          | 4,550. — —      |
| 5. Materielle Berwaltungefoften |          | 1,405. — —      |
|                                 |          |                 |

|                                  |            | Rthir. Sgr. Pf.        |
|----------------------------------|------------|------------------------|
| 6. Seminar                       |            | 8,308. — —             |
| 7. Emeriten-Anstalt              |            | 3,000. — —             |
| 8. Demeriten-Unftalt             |            | 1,500. — —             |
| 9. Dompropst                     |            | 1,800. — —             |
| 10. Dombechant                   |            | 1,800.                 |
| 11. Domherren u. Bifare und      |            | 10,000. — —            |
| 12. Materielle Bermaltungefofte  |            |                        |
| Dom-Rapitels                     |            | 1,120. — —             |
| 13. Bur Unterhaltung ber Dom-Pfc |            | 12,332. — 9            |
| Summe ber A1                     | ı8gaben —  | 56,415. — 9.           |
| VI. Bisthum P                    | aberbo     | rn.                    |
| Einnahm                          |            |                        |
| a. Bifchöflicher Stuhl.          |            |                        |
| 1. Buschuß aus Staats-Fonds      |            | 13,850. — —            |
| 2. Sonftige Einnahmen            |            | •                      |
|                                  | Summe —    | 14,480. — —            |
| b. Seminar.                      | •          |                        |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds      |            | 2,131. — —             |
| 2. Bom Grundeigenthum            |            | 855. <b>2.</b> —       |
| 3. Vom Kapital=Bermögen .        |            | 6,542. 26. —           |
| 4. Conftige Ginnahme             |            | 315. — —               |
|                                  | Summe _    | 9,843. 28. —           |
| c. Emeriten-Anstalt.             |            | 0.000                  |
| Zuschuß aus Staats-Fonds         |            | 3,000. — —             |
| d. Demeriten-Anstalt.            |            | 4 500                  |
| Zuschuß aus Staats-Fonds .       |            | 1,500. — —             |
| e. Dom-Kapitel.                  |            | 12.400                 |
| Zuschuß aus Staats-Fonds .       |            | 10,102. — —            |
| f. Dom-Pfarrfirche               |            | 2.000                  |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds .    |            |                        |
| 9 6 61 6                         |            | 3,080. — —             |
|                                  | i<br>Summe | 800. — —<br>3,880. — — |

| g. Bifcoflich = geiftliches Gericht ju Erfurt. | Athle, Ege. Pf. |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Zuschuß aus Staats-Fonds                       | 533. 23. —      |
| h. Bischöflich = geiftliches Kommiffariat zu   |                 |
| Beiligenftadt                                  |                 |
| Zuschuß aus Staats-Fonds                       | 1,219. 15. 6.   |
| Saupt-Summe ber Ginnahme                       | 47,639. 6. 6.   |
| Ausgabe.                                       | 1.,000. 0. 0.   |
| 1. Bischof                                     | 8,000. — —      |
| 2. Weihbischof                                 |                 |
| 3. General-Bifar                               | 800. — —        |
| 4. Rathe und Beamte                            | 800             |
| 5. Materielle Manualtun at 3                   | 4.680. — —      |
| 5. Materielle Berwaltungstoften                | 200             |
| 6. Seminar                                     | 9,843. 28. —    |
| 7. Emeriten=Unftalt                            | 3,000. — —      |
| 8. Demeriten-Anstalt                           | 1,500. — —      |
| 9. Dompropst                                   | 1,400. — —      |
| 10. Dombechant                                 | 1,400. — :-     |
| 11. Domherren u. Bifare und Beamte             | 9,200. — —      |
| 12. Materielle Berwaltungsfosten bes           |                 |
| Dom-Kapitels                                   | 1,182.          |
| 13. Bur Unterhaltung ber Dom-Pfarrfirche       | 3,880. — —      |
| 14. Bifcoflich-geiftliches Gericht zu Erfurt.  |                 |
| a. Zu Besoldungen                              | 511. 15. —      |
| b. Berwaltungstoften                           | 22. 8. —        |
| 15. Bischöflich-geistliches Kommissariat zu    |                 |
| Heiligenstadt                                  |                 |
|                                                | 891. 15. 6.     |
| a. Zu Befoldungen                              |                 |
| b. Berwaltungsfosten                           | 328. — —        |
| Summe ber Ausgaben                             | 47,639. 6. 6.   |

# VII. Erzbisthum Cöln.

|                       | Einnahn       | a e. |      |   | Rtbir.         | (Far | m.           |
|-----------------------|---------------|------|------|---|----------------|------|--------------|
| a. Ergbifcoflicher C  | Stuhl.        |      |      |   | 2411/16        | Cyt. | W10          |
|                       | Staats-Fonds  |      |      |   | 19,400.        |      | -            |
| b. Rlerifal - Seminar |               |      |      |   |                |      |              |
| 1. Buschuß aus        |               |      |      |   | 7,470.         | _    | _            |
| 2. Bom Grunbel        |               |      |      |   | 96.            |      | _            |
| 3. Vom Rapitals       |               |      |      |   | <b>2</b> ,128. | 25.  | 3.           |
| 4. Sonftige Ginn      |               |      |      |   | 9,495.         | 4.   | 9.           |
|                       | ,             |      | ının |   | 19,190.        | -    |              |
| c. Emeriten = Auftalt |               |      |      |   |                |      |              |
|                       | Staats-Fonds  |      |      |   | 4,000.         | -    | _            |
| d. Demeriten - Unftal |               |      |      |   |                |      |              |
| Zuschuß aus           |               |      |      |   | 2,000.         | -    | -            |
| e. Dom = Rapitel.     |               |      |      |   |                |      |              |
|                       | Staats-Fonds  |      |      |   | 17,384.        |      |              |
| f. Dom - Pfarrfirche  |               |      |      |   |                |      |              |
| 1. Zuschuß aus        |               |      |      |   | 2,750.         |      |              |
| 2. Bom Grundei        |               |      |      |   | 424.           | 17.  | 9.           |
| 3. Vom Kapitals       |               |      |      |   | 961.           | 21.  | 2.           |
| 4. Bon Berechtig      |               |      |      |   | 4,363.         | 21.  | 11.          |
| 5. Conftige Gim       |               |      |      |   | 11,329.        | 29.  | 2.           |
|                       |               |      | ımn  | _ | 19,830.        | -    |              |
| g. Rollegiat = Stift  | u Nachen.     |      |      |   |                |      |              |
| Aufchuß aus           | Staatsfonds . |      |      |   | 6,037.         | _    | _            |
|                       | Summe ber (   |      |      |   |                |      | .—           |
| 8 1                   | Ausgab        |      |      |   |                |      |              |
| 1. Erzbischof .       |               |      |      |   | 12,000.        | _    | _            |
| 2. Beibbischof        |               |      |      |   | 800.           |      | <del>_</del> |
| 3. General-Bifar      |               |      |      |   | 800.           |      | _            |
| 4. Rathe und B        |               |      |      |   | 5,500.         | _    | _            |
| 5. Materielle Be      |               |      |      |   | 300.           | _    | _            |

| 6. Klerifal - Seminar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Emeriten - Unftalt 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. Demeriten Mnftalt 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Dompropst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. Dombechant 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. Domherren u. Bifare und Beamten . 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. Materielle Berwaltungstoften bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dom = Rapitele , 1,384. — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. Bur Unterhaltung ber Dom Bfarrfirche 19,830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14. Kollegiat Stift zu Nachen 6,037. — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Summe ber Ausgabe 87,841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A second |
| VIII. Bisthum Trier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ginnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a. Bischöflicher Stuhl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Zuschuß aus Staats-Konds 13,100. — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Bom Kapital-Bermögen 770. — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Summe 13,870. — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b. Seminar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Buschuß aus Staats-Fonds 2,851. 12. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Bom Grundeigenthum 5,780. 11. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Bom Rapital Bermögen 6,333. 26. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Sonftige Einnahmen 2,434. 8. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Summe 17,400. — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c. Emeriten = Anstalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds 2,788. — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Bom Rapital-Vermögen 1,003. 3. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Summe 3,791. 3. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| d. Demeriten - Unftalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Zuschuß aus Staats-Fonds 1,371. — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Vom Kapital-Vermögen 88. 11. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Summe 1,459. 11. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rible.   | Egr.     | Df.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| e. Dom = Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | - •      |         |
| Zuschuß aus Staats-Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,400.  | -        |         |
| f. Dom = Pfarrfirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |         |
| 1. Bom Grundeigenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 534.     | 14.      | _       |
| 2. Bom Kapital-Bermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,827.   | 8.       | 9.      |
| 3. Conftige Ginnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,253.   | 7.       | 3.      |
| Eumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,615.   | _        | _       |
| haupt : Summe ber Ginnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54,535.  | 15.      | 2.      |
| Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |         |
| 1. Bischof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,000.   |          |         |
| 2. Weihbischof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800.     | -        | -       |
| 3. General = Bifar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800.     | -        | -       |
| 4. Rathe und Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,300.   | _        | -       |
| 5. Materielle Bermaltungetoften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 970.     | _        | -       |
| 6. Seminar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,400.  | _        |         |
| 7. Emeriten - Anstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,791.   | 3.       | 11.     |
| 8. Demeriten : Unftalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,459.   | 11.      | 3.      |
| 9. Dompropst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,400.   |          | _       |
| 10. Dombechant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,400.   | 7        |         |
| 11. Domherren u. Bifare und Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,600.   | -        | number. |
| 12. Materielle Bermaltungefoften bee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |         |
| Dom - Rapitels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000.   | _        |         |
| 13. Bur Unterhaltung ber Dom - Pfarrfird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e 5,615. | _        | _       |
| Summe ber Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54,535   |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |         |
| Bu ben Ginnahme-Positionen, welche als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |         |
| Bufchuß aus Staats. Fonds geleiftet wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |         |
| ben, fommt noch eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |         |
| Bureautoften = Entichabigung fur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |
| ben Fürftbifcoflichen Rommiffarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |
| bes Diftritte Raticher von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300      | <u>-</u> | _       |
| and the same of th |          |          |         |

# B. An Befoldungen und Buschüffen für Geifts liche und Rirchen.

|     |             |        |             |    |       | Rithir. Egr. Pf. |
|-----|-------------|--------|-------------|----|-------|------------------|
| 1.  | Regierungs: | Bezirt | Ronigeberg  |    |       | 907. 28. —       |
| 2.  | =           | =      | Gumbinnen   |    | ٠.    | 485. — —         |
| 3.  | 2           | =      | Danzig .    |    |       | 5,675. 4. 6.     |
| 4.  | 3           | =      | Marienwerb  | er |       | 514. 18. 8.      |
| 5.  | *           | =      | Posen       |    |       | 5,697. 27. 2.    |
| 6.  | 3           | 3      | Bromberg    |    |       | 11,327. 25. 11.  |
| 7.  | 3           | =      | Stettin .   |    |       | 1,286. 10. —     |
| 8.  | *           | 3      | Cöslin .    |    |       | 485, 28, 9,      |
| 9.  | *           | =      | Stralfund   |    |       | 538. — —         |
| 10. | =           | 5      | Breslau .   |    |       | 28,144. 22. 4.   |
| 11. | *           | =      | Liegnit .   |    |       | 9,577. 28. 8.    |
| 12. | 3           | =      | Oppeln .    |    |       | 12,854. 20. 11.  |
| 13. | *           | =      | Berlin .    |    |       | 3,646. 20. —     |
| 14. |             | \$     | Potsbam .   |    |       | 1,515. — —       |
| 15. | *           | =      | Frankfurt : |    |       | 960. — —         |
| 16. |             | =      | Magbeburg   |    |       | 13,046. 21. 8.   |
| 17. | =           | \$     | Merfeburg   |    |       | 383. 9. —        |
| 18. |             | 2      | Erfurt .    |    |       | 6,741. 17. 10.   |
| 19. | =           |        | Münfter .   |    |       | 11,196. 28. 8.   |
| 20. | £           | 2      | Minben .    |    | ٠     | 16,677. 4. 8.    |
| 21. | - 5         | 5      | Urneberg .  |    |       | 11,719. 29. 3.   |
| 22. |             | =      | Cobleng .   |    |       | 42,186. 26. —    |
| 23. | *           | =      | Duffelborf  |    |       | 51,351. 20. 2.   |
| 24. | 3           | =      | Coln        |    |       | 34,928. 24. —    |
| 25. | =           | =      | Trier       |    |       | 55,532. 28. —    |
| 26, | *           | =      | Nachen .    |    |       | 46,563. 26. 4.   |
|     |             |        |             | 6  | ıımme | 373,949, 20, 6.  |

|                                             | Rtbir.   | Sgr. | Wf. |
|---------------------------------------------|----------|------|-----|
| Davon geben ab:                             |          | . "  |     |
| Erfparniffe an folden Musgaben, welche      |          |      |     |
| nur auf eine bestimmte Beit bewilligt       |          |      |     |
| waren                                       | 11.      | -    | -   |
|                                             | 373,938. | 20.  | 6.  |
| Sinzu fommen:                               | ,        |      |     |
| 1. Entschäbigung bes Glodnere an ber        |          |      |     |
| Rorpus = Chrifti = Rirche gu Breslau, in    |          |      |     |
| Folge rechtlicher Berpflichtung             | 24.      | _    | -   |
| 2. Bur Befoldung eines zweiten Rurat-       |          |      |     |
| geiftlichen an ber Pfarrfirche ju Bar-      |          |      |     |
| femintel, auf Grund rechtefraftiger Ent=    |          |      |     |
| fceibung                                    | 300.     |      | -   |
| Uebernommen von bem Ctat ber Do-            |          |      |     |
| mainen = Verwaltung :                       |          |      |     |
| 1. Gelbrente fur Natural = Kompetengen      |          |      |     |
| bes Bfarrere und Ruftere an ber             |          |      | 35  |
| Rirche ju Muhlheim an ber Mone,             |          |      |     |
| R.B. Arnoberg                               | 54.      | 11.  | 4.  |
| 2. Pfarre ju Sprottau, Binfen von einem     |          |      |     |
| Fundations = Rapital bes vormaligen         |          |      |     |
| Stiftes                                     | 16.      | 7.   |     |
| 3. Dem Glodner bafelbft für Funbatione:     |          | ĺ    |     |
| Berrichtungen                               | 12.      | 18.  | 6.  |
| In runber Summe                             | 374.345. | _    | _   |
|                                             | ,        |      |     |
| Bu bemerten find noch folgende Bofitionen : |          |      |     |
| 1. Die Rompeteng fur ben Groß-Dechanten     |          |      |     |
| ten ber Graffchaft Glat ift mit             | 400.     |      |     |
| auf ben Ctat ber Militair-Berwaltung        |          |      |     |
| übertragen worben.                          |          |      |     |
|                                             |          |      |     |

|                                            | Rthfr.         | Ggr.       | Wf. |
|--------------------------------------------|----------------|------------|-----|
| 2. 3m Reg. Beg. Coblin ergeben fich an     | .,,,,,,        | <b>-</b> g | 2.0 |
| Binfen von Meliorationes-Rapitalien für    |                |            |     |
| bie fatholifch-geiftliche Berwaltung       | 1,396.         | 1.         | -   |
| 3. An Bufduß aus bem Marienftift gu        |                |            |     |
| Erfurt fur benfelben 3med                  | 2,099.         | 9.         | 5.  |
| 5,000                                      | -,             |            |     |
| Rach bem Etat für 1851 ergeben fich        |                |            |     |
| an Ginnahme aus Stiftungen für             |                |            |     |
| fatholisch-firchliche und Schulzwede:      |                |            |     |
| 3m RegBeg. Ronigeberg 1) Ermlanbifcher     |                |            |     |
| Soul-Berbesserungs-Fonds                   | 1,085.         |            |     |
| a. Davon gehören zu ber nachgewiesenen     | -/             |            |     |
| Einnahme bes bifcoflichen Stuhles von      |                |            |     |
| Ermland                                    | 245.           | _          | 4   |
| b. Berwaltungsfosten                       | 10.            |            |     |
| c. Zu Gehalts Buschüffen und zu Unter-     | 10.            |            |     |
| ftugungen für Weltgeiftliche und fatho-    |                |            |     |
| lische Schullehrer in Oftpreußen bestimmt  | 830.           |            |     |
| rifige Schuttegtet in Plipteupen bestimmt  | 1,085.         |            |     |
| Om Man Man Manustana As Giamalantan        | 1,000.         |            | ,   |
| 3m Reg. Beg. Bromberg 1) Cifterzienser     | 3,820.         | 05         | - 2 |
| Klofter-Stiftunge-Fonds von Polnisch Crone | ,              |            | 0.  |
| a. Verwaltungsfosten                       | 110.           |            | _   |
| b. Zu fächlichen Zwecken                   | 71.            | 4.         | 1.  |
| c. Zuschuß für bas katholische Gymnasium   | 4 000          |            |     |
| zu Culm                                    | 1,000.         |            |     |
| d. Bur Unterstützung katholischer Gym-     |                |            |     |
| nasiasten zu Bromberg                      | 50.            | _          |     |
| e. Buschuß an bas fatholische Gymnasium    |                |            |     |
| zu Conit                                   | 430.           | 2100       | -   |
| f. Für fatholische Rirchen = und Schul =   | and the second | WIC        |     |
| 3wede bestimmt                             |                |            |     |
|                                            | 3,820.         | 25.        | 3,  |

| . ^ | eq.                                        | Rthir.         | Gar | 916 |
|-----|--------------------------------------------|----------------|-----|-----|
|     | Reg. Bez. Berlin 1) Ratholische Rate       |                |     |     |
| des | Reuzeller Fonds                            | 17,325.        |     |     |
| a.  | Berwaltungefoften                          | 200.           |     | _   |
| b.  | Un bas Lyceum Sofianum zu Braunsberg       | 3,860.         |     |     |
| c.  | = = Progymnasium = Rossel                  | 1,250.         |     | _   |
| d.  | = = = Attendorn                            | 300.           |     | _   |
| e.  | = = Schullehrer=Sem. zu Db.=Blogau         | <b>3,2</b> 30. |     |     |
| f.  | = = = Breslau .                            | 140.           | -   | -   |
| g.  | = = = = Bofen                              | 202.           | 15. | _   |
| h.  | = = = = Graudenz .                         | 50.            |     | -   |
| i.  | Für fatholifche Rirchen = und Schul=       |                |     |     |
|     | 3mede im Umfange ber Monarchie             |                |     |     |
|     | follen verwendet werden                    | 6,492.         | 15. | _   |
| k.  | Bur Bermehrung bee Fonde                   | 1,600.         |     |     |
| •   |                                            | 17,325.        |     |     |
|     | Reg. Beg. Erfurt 1) Erjesuiten-Fonds       |                |     |     |
|     | Erfurt                                     | 5,368.         |     |     |
|     | Berwaltungstoften                          | 569.           |     |     |
|     | Bu fachlichen 3weden                       | 120.           | 20. | 1.  |
| c.  | An das Gymnasium zu Erfurt                 | 300.           | -   | _   |
| d.  | = = = Seiligenstadt.                       | 150.           | _   |     |
| e.  | Bum Beften bes fatholischen Rirchen-       |                |     |     |
| 3   | u. Soulwesens bestimmt                     | 4,227.         | 28. | 11. |
|     | -                                          | 5,368.         | _   | _   |
| 2)  | Erjefuiten-Fonds zu Heiligenstadt          | 2,231.         |     |     |
| a.  | Berwaltungstoften                          | 144.           | 15. | 7   |
| ь.  | Un bas Gymnafium ju Beiligenftabt .        | 555.           | _   | _   |
|     | Unter B. 18. find bereits in Musgabe       |                |     |     |
|     | gebracht                                   | 524.           | 6.  | 8.  |
| d.  | Bur Berbefferung bes fatholichen Rirchen-  |                |     |     |
|     | u. Schulwefens auf bem Gichefelbe bestimmt | 1,007.         | 7.  | 9.  |
| 21  |                                            | 2,231.         | -   | _   |

|                                            | Rthir. Egr. Pf. |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 3m Reg. = Beg. Münfter 1) Combinirter      | 7.1             |
| Bedum-Uhlen'scher Fonds                    | 2,969. 12. 6.   |
| a. Berwaltungsfosten                       | 214. — —        |
| b. Bu fachlichen 3meden                    | 203. — —        |
| c. An die Emeriten-Anftalt des Bisthums    |                 |
| Münfter und unter A. V. in Aus-            |                 |
| gabe gebracht                              | 800. — —        |
| d. Bur Erganzung bes Unterhaltungsfonds    |                 |
| bes fath. Schullehrer Reben-Seminars       |                 |
| zu Langenhorft                             | 1,150. — —      |
| c. Bur Berbeffetung bes Fonds              | 250. — —        |
| f. Bu stiftungemäßigen Ausgaben für        |                 |
| fathol. Schulzwede bestimmt                | 352, 12. 6.     |
|                                            | 2,969. 12. 6.   |
| Im Reg. = Bez. Arnsberg 1) Provinzial      |                 |
| Rlosterfonds                               | 341. 15. 8.     |
| a. Berwaltungefosten                       | 18. — —         |
| b. Für firchliche und Schulzwecke armer    |                 |
| fath. Gemeinden bestimmt                   | 323. 15. 8.     |
| -                                          | 341. 15. 8.     |
| 2) Fonde gur Unterftutung hulfsbedurftiger |                 |
| Pfarrer und Lehrer                         | 336. 18. 9.     |
| a. Bermaltungetoften                       | 6. 22. —        |
| b. Bur Unterft. hulfsbeburftiger fathol.   |                 |
| Pfarrer u. Schullehrer und evangel.        |                 |
| Prediger und Schulmeifter bestimmt .       | 329. 26. 9.     |
|                                            | 336, 18. 9.     |

## Die Groß: Bürdentrager der fatholischen Rirche in allen Landern der Erde.

Baben (und Hohenzollern). Freiburg. Hermann von Bicarj, Erzbifchof, 1843. — Der Erzbischof von Freiburg ist bas Haupt ber Oberrheinischen Kirchenprovinz, zu welcher bie Bisthumer Mainz, Fulba, Limburg und Rottenburg gehören.

#### Bapern.

Ergbifchöfe und Bifchöfe.

Mugeburg. Beter von Richars, Bifchof, 1836.

Bamberg. Raspar Bonifag von Urban, Ergbischof, 1842.

Gichftaebt. Georg von Dettel, Bifchof, 1846.

Munchen : Frenfing. Karl August Graf von Reifach, Ergbifchof, 1846.

Paffau. Beinrich Sochftaetter, Bifchof, 1839.

Regensburg. Balentin Riebel, Bifchof, 1842.

Spener. Difolaus Beis, Bifchof, 1842.

Burgburg. Georg Unton Stahl, Bifchof, 1840.

Nunciatur.

Mfgr. Sacconi, apostolischer Runtius, Bischof in p. von Ricaa.

Clement Fares, Secretair, Canonicus.

## Belgien.

Ergbifchof und Bifchofe.

Mecheln. Se. Eminenz Carbinal Engelbert Sterfr, Erzbifchof, 1830.

Brugge. Johann Baptift Malen, Bifchof, 1848.

Bent. Ludwig Joseph Delebecque, Bifchof, 1838.

Luttid. Richard Unton van Bommel, Bifchof, 1829.

Ramur. Nicolaus Joseph Deheffele, Bifchof, 1836.

Doornit. Raspar Joseph Labis, Bifchof, 1835.

Runeintur.

Migr. Matheo Gonella, Erzbischof in p. von Reos cefarea, apostolischer Runtius.

Abbé Ciravagna, Secretair.

Abbe Unton Ungelini, Aubiteur.

#### Brafilien.

Ergbifchof und Bifcofe.

Bahia. Dr. Romualbo Untonio Da Seixas, Ergbischof und Metropolitan Brafiliens.

Cunaba. Dr. Jofé Antonio bos Reis, Bifchof, 1832.

Gonas. Dr. Francisco Ferreira be Azevedo, Bifchof, 1844. Maranhao. (vacat).

Minas. Dr. Antonio Ferreira Bicofo, Bifchof, 1844.

Pará. Dr. 3. ba Purificação Marques Perbigão, Bifchof, 1831.

Rio be Janeiro. Dr. Manoel bo Monte Robrigues be Araujo, Bifchof, 1839.

S. Paulo. (vacat).

G. Pietro nel Rio Granbe. (vacat).

Mfgr. Clementi, Bijchof von Magerati, Gefandter Gr. Beiligkeit.

## Central: Amerita, Berein. Staaten.

Bifchofe.

Guatemala. Francisco Garcia Balaeg, Bifchof, 1846.

Ricaragua. Giufeppe Giorgio Da Biteri y Ungo, Bifcof, 1825.

Cofta = Rica. (vacat). Comapaqua. (vacat).

#### Chili.

Ergbifchof und Bifcofe.

St. Jacob. Raphael Balentin Baldiviefo, Erzbifchof, 1847.

San Carlos. Giufto Donofo, Bifchof, 1848. Conception. Diego Antonio Elizondo, Bifchof, 1840. Coquimbo. Giufeppe Agoftino be la Sierra, Bifchof, 1842.

#### Ccuador.

Quito. . . . . . Erzbischof.

Buayaquil. Frang Xaver be Garancoa, Bifchof, 1838.

### Frankreich.

Carbinale, Ergbifcofe und Bifcofe.

Paris. Marie Dominique Augustin Sibour, Erzbischof feit 16. Mai 1848; geb. im August 1792, geweiht 26. Februar 1840.

Suffragan . Bifchofe.

Chartres. Claube Sippolyte Claufel be Montals, geb. im April 1769, gew. 22. August 1824.

Meaux. Auguste Allou, geb. im Januar 1797, gewählt 28. April 1839.

Orleans. Dupanloup.

- Blois. Fabre bes Effarte, geb. im Muguft 1795, gem. 25. Juli 1844.
- Gros, geb. im Oftober 1794, gew. im Berfailles. Februar 1843.
- Rene François Regnier, Ergbischof feit Cambrai. 16. Mai 1850; geb. im Juli 1794, gem. 25. September 1842.

arras.

Enon und Bienne. Se. Emineng Carbinal Louis Jacques Maurice be Bonalb, Ergbifchof feit 27. April 1840; geb. im Rovbr. 1787, gew. 27. April 1823.

Suffragan . Bifchofe.

- Autun. Benigne Urbain Jean Marie Du Trouffet b'Sericourt, geb. im Juli 1797, gew. 6. September 1829.
- Langres. Bierre Louis Parifis, geb. im Auguft 1795, gew. 8. Februar 1835.
- François Bictor Rivet, geb. im Juni 1796, gem. Dijon. 12. Dezember 1838.
- Saint = Claube. Untoine Jacques De Chamon, geb. im Juli 1767, gew. 13. Juli 1823.
- Grenoble. Philibert be Bruillarb, geb. im Geptember 1765, gew. 6. August 1826.
- Rouen. Louis Maria Come Blanquart be Bailleul, Ergbifchof feit 3. Marg 1844; geb. im Septbr. 1795, gew. 27. Januar 1833,

Suffragan = Bifchofe.

Baneur. Louis François Robin, geb. im Oftober 1789, gew. 14. August 1836.

- Evreur. Ricolas Theodore Olivier, geb. im April 1798, gew. 6. August 1841.
- Seed. Charles Frederic Rouffelet, geb. im Rovbr. 1795, gew. 25. Februar 1844.
- Coutances. Louis Jean Robiou, geb. im Januar 1784, gew. 6. Marz 1836.
- Sens und Aurerre. Mellon Jolly, Erzbischof seit 19. Rovember 1843; geb. im Mai 1795, gew. 24. August 1836.

Suffragan = Bifchofe.

Tropes. Coeur, geb. im Marz 1805, gew. im Febr. 1849. Nevers. Dominique Dufetre, geb. im April 1796, gew. 12. Marz 1843.

Moulins. De Dreux = Brege.

Reims. Se. Eminenz Carbinal Thomas Gouffet, Ergbifchof feit 26. Mai 1840; geb. im Mai 1792, gew. 6. Marg 1836.

Suffragan = Bifchofe.

- Soiffons. De Garfignies, geb. im Januar 1803, gew. im Kebruar 1848.
- Chalons. Marie Joseph François Victor be Prilly, geb. im Oftober 1775, gew. 18. Januar 1824.
- Beauvais. Joseph Armand Gignour, geb. im Juli 1799, gew. 29. Marz 1842.
- Amiens. De Salines, gew. im Juli 1849.
- Tours. François Nicolas Mabeleine Morlot, Erzbischof feit 28. Juni 1842; geb. im Dezember 1795, gew. im August 1839.

## Suffragan = Bifchofe.

- Le Mans. Bouvier, geb. im Januar 1783, gew. 16. Mars 1834.
- Angers. Angebault, geb. im Juni 1790, gew. 10. August 1842.
- Rennes. Broffais Saint-Marc, geb. im Febr. 1803, gew. 10. August 1841.
- Rantes. Jacquemet, geb. im September 1803, gew. im Juli 1849.
- Quimper. Joseph Marie Graveran, geb. im Marg 1793, gew. 23. August 1840.
- Bannes. Charles Jeanne be la Motte = Bauvert, geb. im Auguft 1782, gew. 28. Oftober 1827.
- Saint-Brieuc. Le Mée, geb. im Juni 1794, gew. 9. August 1841.
- Bourges. Se. Eminenz Carbinal Jacques Marie Antoine Celeftin Dupont, Erzbischof seit 24. Januar 1842; geb. im Februar 1793, gew. 29. Juni 1824.

Suffragan = Bifcofe.

- Clermont. Louis Charles Feron, geb. im Oftober 1794, gew. 24. Marg 1834.
- Limoges. Buiffas, geb. 1796, gew. 4. Auguft 1844.
- Le Bun. De Morthon, geb. im Dezember 1799, gew. im Mai 1847.
- Tulle. Berthaub, geb. im Rovember 1798, gew. 23. August 1840.
- Saint-Flour. Fréberic Gabriel Marguerie, geb. im Marg 1802, gew. 26. Rovember 1837.

Allbi. Jean Joseph Marie Eugene de Jerphanion, Erzsbischof seit 15. Juli 1842; geb. im Marz 1796, gew. 6. September 1835.

Suffragan Bifcofe.

Robez. Croizier, geb. im Novbr. 1787, gew. 25. Juli 1842. Cahore. Barbou, geb. im Dezbr. 1788, gew. 9. Oftbr. 1842. Menbe. Foulquier.

Perpignan. Jean François be Saunac be Belcaftel, geb. im Februar 1765, gew. 18. Januar 1824.

Borbeaur. Ce. Eminenz Cardinal François Auguste Ferbinand Donnet, Erzbischof feit 30. November 1836; geb. im November 1795, gew. 30. Mai 1835.

Suffragan : Bifchofe.

Agen. Jean be Befins, geb. im August 1793, gewählt 7. August 1841.

Angouleme. Couffeau.

Poitiers. Bie.

Perigueur. George, geb. im April 1805, gewählt im Februar 1841.

La Rochelle. Clément Billecourt, geb. im Oftober 1789, gew. 6. Marg 1835.

Lucon. Bailles, geb. im Marz 1798, gew. im Januar 1846.

Nicolas Augustin be la Croix b'Azolette, Ergsbifchof feit 4. Dezember 1839; geb. im Juli 1779, gew. im Juli 1837.

Suffragan . Bifchofe.

Aire. François Abelaide Abolphe Lanneluc, geb. im August 1793, gew. 15. September 1839. Tarbes. Laurence, geb. 1790, gew. im Juni 1845. Bayonne. François Lacroir, geb. im November 1793, gew. 12. April 1838.

Toulouse. Se. Eminenz Paul Therese David b'Aftros,
Erzbischof seit 16. Marz 1830; geb. im
Oktober 1772, gew. 9. Juli 1820.
Mioland, Erzbischof in p. von Sardes,
Coadiutor.

Suffragan = Bifchofe.

Montauban. Jean Doney, geb. 1794, gew. 10. März 1844. Pamiers. Alouvry, geb. im März 1799, gew. im Mai 1846.

Carcasonne. De Bonnechose, geb. im Mai 1800, gew. im Januar 1848.

Mir. Pierre Marie Joseph Darcimoles, Erzbifchof feit 5. Dezember 1846; geb. im Dezember 1802, gew. 23. August 1840.

Suffragan = Bifchofe.

Marfeille. Charles Joseph Eugene be Mazenob, geb. im August 1782, gew. im Oftober 1832.

Frejus. Bicart, geb. im Marg 1799, gew. im Juni 1845.

Digne. Merrieu, geb. im November 1800, gew. im Februar 1849.

Gap. Jean Jacques Depéry, geb. im Marz 1796, gew. 24. August 1844.

Mjaccio. Xavier Touffaint Raphael Cafanelli d'Iftria, geb. im Oftober 1794, gew. 8. Dezember 1833.

Besançon: Se. Eminenz Cardinal Jacques Marie Morien Césaire Matthieu, Erzbischof seit 22. Juni 1845; geb. im Januar 1796, gew. 10. Februar 1833.

Suffragan=Bifchofe.

- Strafburg. Roeff, geb. im April 1794, gew. 14. Fes bruar 1841.
- Des. Dupont bes Loges, geb. im November 1804, gew. 5. Marg 1843.
- Berbun. Louis Roffat, geb. im Dezember 1789, gew. im Rebruar 1841.
- Belley. Alexander Raymond Devie, geb. im Januar 1767, gew. 15. Juni 1823. Charencon, Coadjutor.
- Saint-Dié. Caverot, geb. im Mai 1806, gew. im Juli 1849.
- Rancy. Aleris Baptifte Menjaud, geb. im Juni 1791, gew. 4. Juni 1839.
- Avignon. Jean Marie Mathieu Debelay, Erzbischof feit 16. Oktober 1848; geb. im Februar 1800, gew. 10. Marz 1844.

Suffragan=Bifchofe.

- Nimes. Jean François Cart, geb. im August 1799, gew. 22. April 1838.
- Balence. Bierre Chatrouffe, geb. im Juli 1795, gew. 12. September 1835.
- Biviers. Jean Sippolyte Guibert, geb. im Dezember 1802, gew. 11. Marg 1842.
- Montpellier. Ch. Thomas Thibault, geb. im Februar 1796, gew. 23. August 1835.

Bischöfe in Algier und ben Colonien. Algier. Pavy, geb. im Marz 1805, gew. im Mai 1846. Fort be France (Martinique). Le Herpeur, 1850. La Basse-Terre (Guadeloupe). La Carrière, 1850. Saint Dénis (Bourbon). Desprez 1850.

Abgebanfte Bifcofe.

De Les quen, vormals Bischof von Rennes.

Rey, vormale Bifchof von Dijon.

Dupuch, vormals Bifchof von Algier.

Ergbifcofe in partibus.

De Pies, Erzbifchof von Amasis.

Bonamie, Erzbifchof von Chalcebonien.

Munciatur.

Mfgr. Antonio Garribalbi, Ergbischof in p. von Mira, Nuntius.

Mfgr. Gianelli, Aubitor.

Abbe Meglia, Secretair.

#### Griechenland.

Ergbifcofe und Bifcofe.

Duraggo. Rafael von Umbrofio, Ergbifchof, 1847.

Raros. Dominic Caftelli, Ergbifchof, 1844.

Andros. Franz Zaloni, abministrator. Bischof von Tine und Micone.

Santorin. Frang Cuculla, Bifchof 1847.

Spra. Lubwig Blancis ba Cirie, Bifchof, 1830.

Tine und Micone. Frang Baloni, Bifchof 1843.

### Großbritannien.

Westminfter in England. Se. Eminenz Carbinal Ricolas Bifemann, 1850.

Armagh in Irland. Baul Gullen, 1844.

Cashel in Irland. Michael Statteri, 1833.

Dublin in Irland.\*)

Tuam in Irland. Johann Mac . Sale, 1834.

Malta und Rhobus. Publio Maria de Conti Sant, 1847.

Quebed (Canada. Pietro Flavio Turgeon, 1850.

Sydney (Auftralien). Johann Polding, Erzbischof und apostolischer Bicar von Reu-Holland, 1842.

#### Sannover.

Chuard Bebetin, Bifchof von Silbesheim.

Dr. Karl Anton Lupfe, Bifchof in p. von Antebona, Abministrator bes Bisthums Denabrud.

#### Rur : Beffen.

Christoph Florenz Roett, Bischof zu Fulba, 1848.
Großherzogthum Heffen.

Wilhelm Emanuel Freiherr von Retteler, Bifchof gu Maing, 1850.

## Bereinigte Staaten der Jonischen Infeln.

Corfu. Beter Anton Noftrano, Ergbifchof, 1830.

Bante u. Cephalonia. Ludwig Laftaria, Bifchof, 1831.

## Mexicanische Republit.

Dr. Garga, Ergbifchof von Merico.

Dr. Bubiria, Ergbifchof von Duranga.

Dr. Luciano Becerra, Bifchof von Chiapas.

Nuntiatur.

Mfgr. Clementi, apostolischer Runtius.

## Modena.

Bifchofe.

Carpi. Gaëtano Cattani, 1850.

Guaftalla. Pietro Banarbi, 1836.

<sup>\*)</sup> Daniel Murray, ber hochwurdige Ergbischof, ift im Februar b. 3. geftorben.

Maffa-Carrara. Francesco Strani, 1834. Modena. Luigi Ferrari, 1848. Reggio. Pietro Naffaeli, 1848.

#### Maffau.

Beter Joseph Blum, Bifchof gu Limburg.

#### Meu: Granada.

Bogota. Emanuel Joseph de Monsquera, Erzbischof, 1834.

Carthagena. Peter Anton Torres, Bifchof, 1850. Sta. Martha. Ludwig Joseph Serrano, Bifchof, 1836.

#### Miederlande.

Apoftolifche Bicariate.

Breda. Migr. Johann Ban - Honnont, Bifcof in p. 1842.

Bergogenbufch. Digr. Beinrich Den Dubbelben, Bifchof in p. von Emaus 1842.

Limburg. Mfgr. Johann August Parebis, Bischof in p., 1846.

Luremburg. Migr. Johann Theodor Laurent, Bischof in p. von Cherson, 1842. Nunciatur.

Carlo Belgrado, apostolischer Internuntius.

## Nordamerikanische vereinigte Freistaaten.

Erzbischöfe.

Baltimore. Samuel Ecclestone, 1834. Cincinati. Johann B. Purcell, 1850. St Louis in Missouri. Nichard Kenrick, 1833. New-Orleans. Anton Blanc, 1850. New-Pork. Johann Hugues, 1850. Oregon (Stadt). Franz Robert Blanchet, 1846.

#### Defterreich.

Carbinale, Ergbifcofe, Batriard und ein Theil ber Bifcofe.

Colocza in Ungarn. . . . . . Erzbischof.

Erlau in Ungarn. Abalbert von Bartacovice, Erabifcof, 1850.

Gran in Ungarn, Johann Scitoweti, Ergbichof unb Brimas von Ungarn, 1849.

Gorg und Grabisca. Frang Laver Lufdin, Ergbifcof, 1835.

Laibad. Anton Mons Bolf, Fürftbifchof.

Trieft. Bartholomaus Legat, Bifcof.

Barengo u. Bola. Anton Beteani, Bifcof.

Beglia. Bartholomaus Boganich, Bifcof.

Romifch : fathol. Ergbifchof Lucas Bara :

Bemberg.

niecki, 1849. Armenisch fathol. Erzbischof Samuel Stes fanowicz, 1816. Griechisch fathol. Erzbischof Michael Les

wichi, 1836.

Mailand. Bartholomaus Romilly, Ergbifchof, 1847. Dimus. Ce. Emineng Carbinal Marimilian Joseph Gottfried Freiherr von Comerau-Beeth, Fürft-

Erabifdof, 1837.

ţ

Brunn. Unton Graf von Schaffgotich, Bifchof.

Ge. Emineng Carbinal Friedrich Johann Joseph Braa. Coleftin Gurft von Schwarzenberg, Eras bifcof, 1850.

Leitmerig. Augustin Barthol. Sille, Bifcof. Roniggras. Rarl Borromaus Sant, Bifcof. Bubmeis. 3. Balerian Tirfit, Bifchof

Salzburg. Marimilian von Sarnoczy, Fürft : Erg : bifcof, 1850.

Bisthum Sedau Dr. Rauscher, Fürstbischof zu Gras.
" Gurt. Abalbert Joseph Lid man sty, Fürstbischof zu Klagenfurt.

" Lavent. Anton Slomfched, Fürstbijchof zu St. Anbra.

Briren. Johann Bernhard Galura, Fürftbifchof.

Trient. Joh. Repomut von Tichiberer, Fürstbischof. ubine. Bacharias Bricito, Ergbischof, 1846.

Benedig. Aurelius Mutti, Patriarch, Bischof, 1851.

Bien. Bincenz Couard Milbe, Fürft-Erzbischof, 1832.

St. Polten. Ignag Feigerle, Bifchof.

Ling. Thomas Gregor Ziegler, Bischof.

Bara. Joseph Godeaffi, Ergbifchof, 1843.

Runciatur.

Migr. Michael Biala-Prela, Erzbischof in p. von Car-thago, apostolischer Nuntius.

Domberr Anton Maria Balengiani, Aubitor.

Abbe Johann Barfi-Martini, Secretair.

## Papftliche Staaten.

Carbinale und Ergbifchofe.

Albano. Se. Eminenz Cardinal Constantin Patrizi, Bischof, 1849.

Ancona u. Umana . . . . . . . . .

Benevent. Se. Eminenz Carbinal Carafa be Traetto, Erzbischof, 1844.

Bologna. Se. Eminenz Carbinat Rarl Oppizzoni, Erzbischof, 1802.

Camerino. Mfgr. Feliciffimo Calvini, Ergbifchof, 1847.

Kermo.

Baleftrina

Ce. Emineng Carbinal Philipp be Angelie,

|                | Grzorigoj, 1842.                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Ferrara.       | Se. Eminenz Cardinal Louis Bannicelli=                |
|                | Cafoni, Erzbischof, 1850.                             |
| Forli.         | Abministrator: Se. Eminenz Cardinal Chia=             |
|                | riffimo Falconieri= Mellini, Erzbifchof               |
|                | von Ravenna.                                          |
| •              | Se. Eminenz Carbinal Marius Mattei,<br>Bischof, 1844. |
|                |                                                       |
| Oubbio.        | Se. Eminenz Cardinal Joseph Becci, Bischof,           |
|                | 1841.                                                 |
| Imola.         | Se. Eminenz Cardinal Gattano Baluffi,                 |
|                | Bischof, 1846.                                        |
| Jefi.          | Se. Eminenz Carbinal Cofimo be Corfi,                 |
|                | Bifchof, 1845.                                        |
| Montefiasco    | ne u. Cornato. Se. Emineng Carbinal Nicolas           |
|                | Clarelli-Baracciani, Bifchof 1844.                    |
| Olimo u Cin    | goli. Se. Eminenz Cardinal Johann Soglia,             |
| 21             |                                                       |
| m              | Bischof, 1839.                                        |
| Oftia u. Belle | tri. Se. Eminenz Cardinal Bincenz Macchi,             |
|                | Bischof, 1847.                                        |

Mellini, Erzbifchof, 1826. Sabina. Se. Eminenz Carbinal Jacob Lubwich Brignola, Bifchof, 1847.

Porto, Ct. Rufiana u. Civitavechia. Ge. Emineng Carbinal

Ravenna. Ge. Emineng Carbinal Chiariffimo Falconieri=

Luigi Lambruschini, Bifchof, 1847.

Spoleto. Mfgr. Johann Sabioni, Erzbischof, 1838. Urbino. Mfgr. Alexander Angeloni, Erzbischof, 1846. Biterbo u. Toscanella. Se. Eminenz Carbinal Caspard Bernhard Pianetti, Bischof, 1826.

## Parma.

Bifcofe.

Borgo G. Donnino. Bier Crifologo Bafetti, 1843.

Parma. Giovanni Reufchel, 1843.

Piacenga. Antonio Ranga, 1849.

Pontremoli. Michel Angelo Orlandi, 1839.

#### Peru.

Ergbifchof und Bifchofe.

Lima. Frang Xaver Luna Pigarro, Ergbifchof,

Arequipa. Joseph Sebastian de Gonened Barreda, Bischof, 1817.

Cugco. Gugen Menboja, Bifchof 1838.

Ayacucho u. Guamangna. Johann Joseph be Ofelan, Bifchof, 1841.

#### Polen.

Ergbifchof und Bifchofe.

Barfchau . . . . . Ergbifchof.

Augustowa . . . . . Bischof.

Ralisch . . . . . Thabbaus Lubiensti,

Bischof in p. von Radiopolis,

Coadjutor, 1844.

Lublin . . . . . . Bifchof.

Plod. Frang be Paula Pawtowsti, Bifchof, 1836.

### Portugal.

Carbinale, Batriard und Ergbifchofe.

Liffabon. Ge. Emineng Guglielmo Benrique be Cars valho, Carbinal-Batriard, 1845.

Braga. Se. Emineuz Pietro Paolo de Fegueredo da Euncha e Mello, Carbinal = Erzbischof, 1843.

Evora. Francesco Annes be Carvalho, Ergbifchof, 1845.

#### Muntiatur.

Mfgr. Camillo bi Pietro, Erzbischof in p. von Beritos,
außerordentlicher Internuntius und apostolischer
Delegat.

## Preugen.

Carbinale, Ergbifcofe und Bifcofe.

Breslau. Se. Emineng Meldior Freiherr von Diepens brod, Carbinal, Furft-Bifchof, apoftolischer Bicar 1845.

Coln. Se. Eminenz Johannes von Geißel, Cardinal, Erzbischof, 1845.

Onefen u. Pofen. Leo von Brzylusty, Ergbifchof, 1845.

Culm. Anastasius Seblag, Bischof, 1834.

Ermland. Jofeph Ambrofius Geris, Bifchof.

Munfter. Johann Georg Muller, Bifchof.

Paberborn. Johann Frang Drepper, Bifchof, 1847.

Trier. Bilhelm Urnolbi, Bifchof. 1842.

## Bereinigte Propinzen des Mio de la Plata.

(Republit Argentina.)

Bischof von Buenos-Apres. Mariano Mebrano, 1832. Runtiatur.

Mig. Beft, außerorbent. Gefandter und apostolischer Bisitator, 1851.

#### Mußland.

Mohilew. Casimir Dmochowsti, Erzbischof, 1848. Polozt. . . . . . . . Erzbischof. Zehn Bischöfe.

## Cachfen.

Joseph Dittrich, Bischof in p. von Corncus, apostolischer Bicar und Dombechant in Bauben.

#### Sarbinien.

Ergbifchöfe.

Cagliari. Emmanuel Marongin Rurra, 1842.

Chambery. Aleris Billiet, 1830.

Genua. Ferrante Apporti, 1851.

Driftano. Giovanni Saba, 1842.

Saffari. Meffandro Domenico Berefino, 1838.

Torino. Luigi Franzoni, 1832.

Bercelli. Aleffanbro b'Angennes, 1832.

Runtiatur.

Abbe Benoit Roberti, Auditor ber Runtiatur.

#### Schweden.

Mfgr. Lubwig Stubad, apostolischer Vicar, 1833.

## Chweiz.

Bifchöfe.

Bafel. Joseph Unton Salamann, 1829.

Chur. Caspar Rarl von Sobenbalfen, 1844.

St. Gallen. Johann Beter Mirer, 1846.

Laufanne. Stephan Marilley, 1746.

Sitten (Ballis). Beter Joseph be Breur, 1844.

Runciatur.

Migr. Joseph Bovieri, papsilicher Rammerherr, Auditor und Geschäftsträger. (Lugern).

#### Beibe Sieilien.

Cardinale und Ergbifchofe.

Acerenga u. Matera. Anton von Macco, 1835,

Amalfi, Domenico Bentura, 1849.

Bari. Michael Clari, 1823.

Brindifi. Jofeph Rotondo, 1850.

Capua. Se. Emineng Joseph Cofenga, Carbinal . Ergbifcof, 1850.

Chieti. Giosue Maria Saggese, 1838.

Conga. Gregor be Luca, 1850.

Cofenza. Loreng Pontillo, 1834.

Gaeta. Luigi Parifio, 1827.

Lanciano. Jacob von Bincentiis, 1748.

Manfredonio. Bitangelo Salvemini, 1832.

Messina. Se. Eminenz Franz von Paula Billabicani, Carbinal-Erzbischof, 1823.

Reapel. Se. Eminenz Sifto Riario-Sforza, Carbinal-Erzbifchof, 1839.

Otranto. Binceng Anbreas Granbe, 1834.

Palermo. Se. Eminenz Ferbinand Maria Pignatelli, Carbinal-Erzbifcof 1839.

Reggio. Beter von Benebetto, 1836.

. Roffano. Beter Cilento, 1844.

Salerno. Marino Paglia, 1835.

Severina. Sannibal Raffael Montaleini, 1848.

Siragufa. Michael Mango, 1845.

Sorrento. Leone Ciampa, 1848.

Taranto. Raffael Blundo, 1835.

Nuntiatur.

Migr. Ferrieri, apostolischer Runtius.

Mfgr. Domenico Sanguigni, Aubitor.

#### Spanien.

Carbinale und Ergbifcofe.

Granada. Lodovico Folgueras y Sion, 1848.

Saragoga in Aragonien. Emanuele Maria Gomes be las Rivas, 1847.

Sevilla in Andalusien. Se. Eminenz Giuda Giuseppe Romo y Gamboa, Cardinals

Erzbischof, 1847.

Tarragona in Catalonien. Antonio Ferdinando d'Edanove y Zaldivar, 1826.

Toledo in Neucastilien. Se. Eminenz Giuseppe Bonnel y Orbe, Cardinal : Erzbischof, 1847; Prasident ber geistlichen Kammer. (Decret vom 3. Mai 1851.)

Balencia. Baolo Garcia Abella, 1840.

Ballabolid. Erzbisthum feit 1851.

Manila in ben Philippinen. Giufeppe Aranguren, 1846. Cuba (Amerifa). Antonio Cleret y Clara, 1850.

Nuntiatur.

Mfgr. Brunelli, Erzbischof in p. von Theffatonien, Runtius.

Johann Simoni, Auditor.

Louis Mattera, Secretair.

Benito Marboni, 2ter Gecretair.

#### Toscana.

Erabifcofe.

Floreng. Ferdinando Minucci, 3. Febr. 1828.

Lucca. Giulio Arrigoni, 5. Nov. 1849.

Bifa. Giovanni Battifta Parretti, 23. Dez. 1839.

Siena. Giufeppe Mancini, 10. Mug. 1824.

Muntiatur.

Mfgr. Bincenjo Daffoni, Gefchaftstrager.

Ignazio Maffoni, Gecretair.

#### Zürfei.

Rathol. Batriarden und Ergbifcofe.

Frang Billardel, Ergbischof in p. von Filippi, apostolifcher Bicar, 1839.

Bafilius Saivalian, Ergbifchof ber Armenier.

Aleppo Afien.

Baul Arutin, Erzbischof ber Maroniten. Demetrius Antaché, Erzbischof ber Meschitariften.

Alexanbrien. Daulo Augusto Foscolo, Batriard, 1847. Untivari (Albanien). Bingeng Batucci, 1824.

> Bohann Nicolaus von Tanara, Batriard, 1845. Maffimo Maglum, Batriarch ber melditifchen Griechen, 1846.

Antiocien. Ignag Beter Giarve, Patriarch ber Sprer, 1828.
30feph Gageno, Batriarch ber Maroniten,

Babylon. Jofeph Mubo, Batriard, 1848.

Bagbab. Loreng Trioche, Ergbifchof 1837.

Cilicien (Totat in Ungtolien). Dichael Der Asbnaga= brian, Batriarch ber Ur= menier, unter bem Ramen Gregor Beter VII.

Patriarch.

Anton haffun, Erzbischof, Primas ber Armenier, 1842.

Stephan Gageno, Ergbifchof ber Maroniten,

Damastus. Maffimo Daglum, Batriard, (f. Antiochien). Joseph Steliani, Ergbifchof ber Sprer. Diarbefir. Beter Georg von Ratale, Erzbifchof ber Chalbaer.

Duraggo (Macebonien). Raphael b'Ambrofio, Ergbifchof, 1847.

Berufalem. Jofeph Balerga, Batriard, 1847.

Scopia (Serbien). Beter Sciali, Ergbifchof, 1833.

Smyrna. Anton Muffabini, Erzbifchof, apostolifcher Bicar, 1838.

Tyrue. 3gnag Rarut, Ergbifchof ber Delchiten, 1837.

## Donau : Fürftenthumer.

1. Balacei.

Romisch : apostolischer Abministrator ber Balacei. Angelo Barfi, Bifchof in p. von Nicopolie, 1847.

2. Molbau.

Romifd : apostolisches Bicariat. Antonio be Stefano, Bifchof in p. und apostolischer Bistitator.

## Bürtemberg.

Joseph Lipp, Bifchof ju Rottenburg, 1847.

# Statistif der katholischen Kirche im Allgemeinen.

Unter Seiner Heiligkeit bem Papfte, als Oberhaupt ber katholischen Kirche, leiten jest 147 Erzbischofe, 584 Bischofe, 71 apostolische Bikare, 9 apostolische Präfette, 1 apostolischer Custos und 3294 Missionaire bie über alle fünf Welttheile verbreitete, fast 200 Millionen Gläubige zählende katholische Christenheit.

Die fatholischen Diffionen bestehen aus 140 Bischöfen und 4800 Brieftern. Die Frangofische fatholische Miffion umfaßt faft bie gange bewohnte Erbe, mit Ausnahme von Rufland. Cie wurde 1633 gegrundet; burch bie Revolution von 1789 gerftreut, trat fie 1804 von Reuem gufammen, wurde jedoch 1809 unterbrudt und fonnte ihr fegendreiches Wirfen erft 1815 wieder aufnehmen. Gegenwartig hat fie gu Tonfin ein Seminar und feche Collegien; ju Cochinchina ein Ceminar und zwei Collegien; im Ronigreiche Giam ein Collegium von Siamefen ju Rancof und ein Collegium von Chinefen ju Baulo-Binang; ju Bonbichery zwei Collegien; ju Macao ein Seminar und ein Collegium. Reine Zeitschrift ber Belt tann einen folden Abfat aufweifen wie die Annales de la Propagation de la Foi. Sie wird jahrlich in 172,900 Eremplaren verbreitet, wovon auf Frantreich 94,000, auf Italien 30,000, auf Deutschland 24,000. auf England 14,000, auf Belgien 4,800, auf Bortugal 2,500 und 1,100 auf Holland fommen. Für 1844 — 1846 hat die Frangofifche Miffion folgende Jahresberichte befannt gemacht.

| : | ** | <br>~ | 1 | *** | • |  |
|---|----|-------|---|-----|---|--|

|      | 1844.        | 1845.                                                                                                                                                                                           | 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 1,933,809 Fr | . 2,019,103 Fr.                                                                                                                                                                                 | 2,054,535 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 177,686 "    | 196,083 "                                                                                                                                                                                       | . 174,376 " -                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 57,590 "     | co ccc                                                                                                                                                                                          | 55,453 "*                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |              |                                                                                                                                                                                                 | 37,853 "                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 90 000       |                                                                                                                                                                                                 | , ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b .  | 2            |                                                                                                                                                                                                 | 221 252                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 160 747      | 232,838 "                                                                                                                                                                                       | 204,652 ".                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 94 603       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |              |                                                                                                                                                                                                 | 84,047 "                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 7,394        | 21.017                                                                                                                                                                                          | 9,897 "                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 262          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |              |                                                                                                                                                                                                 | 34 1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| : :  |              | 1                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |              | 33.4                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| : :  |              | 693.596                                                                                                                                                                                         | 590,624 "                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |              | ,,                                                                                                                                                                                              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 12.194       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| : :  | 19.727       | 1                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 14.571       | ,                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 1 555        | 4,466                                                                                                                                                                                           | 21,507 "                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                 | 24,595 "                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 684          |                                                                                                                                                                                                 | 1,602 "                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 704          |                                                                                                                                                                                                 | 1,028 "                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 4 773 "      | E 080                                                                                                                                                                                           | 3,407 "                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |              |                                                                                                                                                                                                 | 93,336 "                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tunt |              | , #                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |              | 10,497 "                                                                                                                                                                                        | 15,074 "                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |              | 57,590 " 182,120 " 56,937 " 39,299 " 169,747 " 24,693 " 63,117 " 7,394 " 363 " 14,620 " 258,528 " 100,953 " 100,953 " 12,194 " 19,727 " 14,571 " 15,555 " 42,123 " 684 " 704 " 4,773 " 96,927 " | . 57,590 " 68,666 " 185,625 " 49,242 " 39,299 " 49,242 " 232,838 " 24,693 " 21,017 " 363 " 21,017 " 363 " 21,017 " 363 " 21,017 " 368,990 " 258,528 " 100,953 " 59,356 " 91,25 " 14,571 " 14,571 " 14,571 " 14,571 " 14,571 " 14,571 " 14,571 " 14,773 " 5,972 " 96,927 " 97,631 " 11111b |

#### Bilance.

Einnahme von 1844: 3,540,903 fr. | Ausgabe von 1844: 3,743,908 Fr. , 1845: 3,707,551 ,, 1845: 3,689,245 " " 1846: 3,575,763 " 1846: 3,882,272 "

### Specification ber Musgaben.

|         |        |              |                             |           | 1844.       | 1845.                                                                                                                                                 | 1846.                  |
|---------|--------|--------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Miffion | in     | Europa       |                             |           | 656,000 Fr. | 660,453 Fr.                                                                                                                                           | 643,816 Fr.**)         |
| "       | N      | Mfien .      | •                           | ٠         | 966,947 "   | 1,035,878 "                                                                                                                                           | 1,099,324 "            |
| "       |        |              | •                           | ٠         |             |                                                                                                                                                       | 367,732 "              |
| **      |        |              |                             | •         |             |                                                                                                                                                       | 1,018,507 "            |
| D       |        |              | ٠                           | ٠         |             |                                                                                                                                                       | 486,660 "<br>224,943 " |
|         |        |              | ٠                           | ٠         | 31,632 "    | 29,432 "                                                                                                                                              | 41,290                 |
|         | Drug b | " " Drud ber | " " Afrika .<br>" " Amerika | " " Afien | " " Afien   | Mission in Europa . 656,000 Fr.  " Msien . 966,947 " " Mfrisa . 300,834 " " Mmerisa . 1,127,162 " " Oceanien . 430,889 " Orus ber Annalen . 230,444 " | Mission in Europa      |

Insgefammt 3,743,908 fr. 3,689,245 fr. 3,882,272 fr.

<sup>&</sup>quot;) In dieser Summe, die etwa 21,000 Fr. weniger beträgt als 1843, feblen noch die Reiträge aus Bapern, die 1843 283,000 Fr. betrugen; auch iseinen die Angaben sie Oesterreich größtentbeils zu schien. — Pus Baben famen 16.639 Fr., auß Bufternberg 23,921, aus heffen Darmstadt 2773, aus heffen Cassel 3779, aus Kassau 3518 Fr.
") Unter ben Missonen in Europa erhieten: einige Alfchöfe in England 185,000 Fr., einige bergleichen in ber Schweiz einen 93,000 Fr., ungenannte Etablissennen im nörvlichen Europa 170,000 Fr.; ber Resk fam in die Türkei und auf die griechischen Inseln.

Frankreich hat unter 36,500,000 Ginwohnern 33,600,000 Ratholifen. Der Beftand ber Beiftlichfeit war im Jahre 1847: 15 Ergbischofe, 66 Bifchofe, 174 Generalvifare, 665 Domherren, 770 Pfarrer erfter Rlaffe und 2550 Pfarrer zweiter Rlaffe, 26,780 Bulfepfarrer, 6490 Bifare, 3500 Benfionaire und Seminariften, jufammen 40,240 Berfonen. In mehr ale 4000 Rloftern lebten 24,000 Rloftergeiftliche, wovon indeg etwa brei Biertheile weiblichen Gefchlechts fich bem Rrantendienste und ber Ergiehung gewibmet haben; 1843 gab es 19 Trappiftenflöfter, barunter 12 Monches und 7 Monnenflöfter. Der Orben ber Gesellschaft Jesu hatte 2 Provingen: Baris und Loon. Die Broving Paris gablte 14 Saufer und 122 Mitglieber, und befaß fur 2 Millionen Grundeigenthum. 1846 war bie Bahl ber fatholischen Rirchen und Capellen 51,3000. Das Budget ber Ausgaben fur ben fathol. Rultus beträgt, mit Ausschluß ber Abminiftrationefoften, 37,342,000 Fres. , und gwar:

| 1. | Gehalte und Musgaben für bie Erg-      |            |       |
|----|----------------------------------------|------------|-------|
|    | bischöfe und Bischöfe                  | 1,250,000  | Fres. |
| 2. | Behalte und Entschädigungen für bie    |            |       |
|    | Mitglieber ber Kapitel und bes         |            | v     |
|    | Parochial . Clerus                     | 29,845,000 | =     |
| 3. | Rapitel von Saint-Denis                | 112,000    | =     |
| 4. | Fur bie Seminarien                     | 1,020,000  | =     |
| 5. | Bur Unterftutung für bejahrte Welt-    |            | 3-0   |
|    | und Kloftergeiftliche                  | 950,000    | . =   |
| 6. | Fur ben innern Dienft ber Diocesans    | 18         |       |
| ,  | Gebaube                                | 654,000    | =     |
| 7. | Erwerbung, Bau und Unterhaltung        |            |       |
|    | von Diocefan : Bebauben                | 2,005,000  | 3     |
| 8. | Beihulfe fur Erwerbungen u. Arbeiten   |            |       |
|    | in Betreff ber Rirchen u. Presbyterien | 1,300,000  | =     |
|    |                                        |            |       |

| 9.  | Beihülfe  | für | 1  | perf | die | den | e | fire | hlic | he  |              |      |
|-----|-----------|-----|----|------|-----|-----|---|------|------|-----|--------------|------|
|     | Unstalten |     | L  |      |     |     |   |      |      |     | 200,000 ह    | rcs. |
| 10. | Bufällige | Mus | go | ıben |     |     | • |      |      |     | 6,000        | =    |
|     |           |     |    |      |     |     |   | 0    | ŏun  | ıme | 37,342,000 % | rcs. |

Grofbritannien mit Ausschluß ber außereuropaischen Befitungen hatte 1844 eine Gefammtbevolferung von 26,230,000 Seelen, worunter 9,120,000 Ratholifen. Davon famen auf England 2,000,000, auf Schottland 120,000 und auf Irland 7,000,000. England war in 8 Diftrifte eingetheilt, über welche apostolische Bifare mit bem Titel von Bifchofen in partibus bie firchliche Aufficht führten; Beiftliche maren 654, Frauenflöfter 26, Mannoflöfter 6, Collegien 10 und 506 Rirchen und Capellen. Schottland hatte 86 Briefter, 1 Seminarium, 74 Rirchen und Capellen und 27 andere Stationen, wo Gottesbienft gehalten wurde. In Irland gab es 4 Erzbifchofe, 23 Bifchofe, 50 Decane, 60 Archibiatone, 1030 Pfarrer, 2200 Geiftliche, wovon 500 Rloftergeiftliche, 10 Collegien ober Seminarien, 7 Moncheorben und eine Unabl von Frauenklöftern, welche fich befonders ber Erziehung ber armeren Rlaffen widmen. Das jahrliche Gintommen bes irlandischen Clerus wurde auf 1,566,000 Pfund Sterling berechnet, und bestand, mit Ausnahme bes ftipulirten Staats: beitrage für bas Seminar ju Mannooth (bamale 8927 Pfb. St), aus lauter freiwilligen Beitragen.

1 Armenisches (in Galizien).

1 unirt. Griechisches.

Bisthumer . . . . . 60 Ratholifche.

6 unirt. Griechifche.

| Domeapitel 97 mit 952 Brate                         | iten und   |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Domherren.                                          |            |
| Pfarreien 13,302 Ratholische und 2                  | rmenifche. |
| 3,813 unirt Griechische.                            |            |
| Local-Caplaneien 1,958 Ratholifche.                 |            |
| 470 unirt Griechische.                              |            |
| Nachwachs 89 Seminarien mit 4                       | 825 3öa=   |
| lingen in, und 1                                    |            |
| lingen außer ben                                    |            |
| Angahl bee Gacular-Clerus 41,375 Ratholifder und 21 |            |
|                                                     | menificet. |
| 5,027 unirt Griechischer.                           | **         |
| Stifte und Rlofter 875 mit 10,677 Monchen, Laienbri | idern uno  |
| Novizen.                                            |            |
| 3,836 Nonnen.                                       |            |
| Militair-Geiftlichkeit 8 Feld-Superiore.            |            |
| 33 Garnison-Caplane                                 | •          |
| Atticlografie (102 no. 129 Feld-Caplanc. 17.        | 1020 = 3   |
| Un ber Spite fteht ein apostolischer Felb-Bifa      | rolled Ot  |
| Die Romisch = fatholische Beiftlichkeit hatte in    | ver-gangen |
| Monarchie etwa 63,000 Mitglieber, bavon in 181      | igarn und  |
| Siebenburgen 16,000. Ge fam 1 Clerifer auf 460      |            |
| ner, jedoch ftellt fich bieß in einzelnen Bropingen |            |
| fchieben, g. B. in Galigien 1 : 963, in Bohmen 4    |            |
| Mahren 1: 798; bagegen in Dalmatien und Tore        |            |
| - 3m Jahre 1837 hatte bas Reich, außer Ung          | 1          |
| Monches und 113 Nonnenflofter mit 5762 Pric         |            |
| Laienbrüdern, und 1867 Chorfrauen nebst 978-92      |            |
|                                                     |            |
| 200 Ungarischen Klöstern befanden sich 1890 M       |            |
| 275 Ronnen. — Der Orben ber Gefellschaft Jeju       |            |
| Beginn bes Jahres 1852: 139 Defterreicher, ba       |            |
| Briefter, 28 Scholastici und 41 Coadjutoren. Bo     |            |
| Desterreichischen Proving ift ber R. P. Petrus Lan  | ge, mit 4  |
|                                                     |            |

Provinzial-Consultatoren zur Seite. Im Reiche verweilen 66, im Auslande 41 Mitglieder; als Missionaire wirken in Afrika 1, in Amerika 28 und in Australien 3.

Preußen's Bevölferung beträgt, mit Ausschluß ber Hohenzollernschen Landen, 16,346,625 Seelen; darunter 6,046,292
Katholifen. Die Geiftlichkeit zählt 2 Erzbischöfe, 1 Kürstbischof,
5 Bischöfe, 9 Meihbischöfe, 16 Krälaten und 106 Domherren.
Die Zahl der Weltgeistlichen wird zu 3560, die der Bifare,
Caplane 2c. auf 1920 angegeben. Die Zahl der Klostergeistlichen beträgt gegen 2000, die der Ronnen 1000.

In **Rufland** leben im Ganzen 5,765,000 Katholiken; bavon in Polen 3,930,000, in Westrußland 1,815,000, zersstreut 20,000. In Polen, unter dem Erzbischof von Warsschau, giebt es 1873 Kirchen, 150 Mönchs und 32 Nonnenstlöster, 1 großes, 13 kleine Seminarien, 2598 West und 1768 Klostergeistliche; in Westrußland, unter dem Erzbischof von Mohilew, 897 Kirchen, 359 Mönchs und 48 Nonnenstlöster.

Die Bolfstahl ber beutschen Bundesftaaten betrug 1847: 37,977,614; barunter waren 21,092,000 Ratholifen.

In ben Unhaltiden Bergogthumern leben ungefahr 290 Ratholifen.

Baben hatte 1846 eine Bevölferung von 1,379,747 Seelen, worunter 897,040 Katholiten. Die Geiftlichkeit gahlte 1 Erzbischof mit Domcapitel und bischöflichem Orbinariat, 35 Landcapitel mit 35 Decanen und 726 Pfarreien.

Bapern's Cinwohnerzahl betrug 1844: 4,447,185, wovon 3,087,990 Ratholifen. Es besaß (1846) 47 Klöster, bavon in ber Diöcese Munchen-Frensing 15 (4 Mönchs: und 11 Ronnenklöster), in ber Diöcese Augsburg 16 (10 Mönchs: und 6 Ronenklöster), in ber Diöcese Würzburg 16 (Mönchs:

und Ronnenklöfter); nach frühern Angaben mit 256 Prieftern und Laienbradern und 433 Chorfrauen und 283 Laienschwestern. Rach einer andern Nachricht hatte Bayern 59 Monche: und 74 Ronnenklöster, zusammen 133, wobei wahrscheinlich die Hospitien mitgerechnet sind. An der Spife der Geistlichkeit stehen 2 Erzbischöfe und 6 Bischöfe.

In Braunschweig leben gegen 3000 Ratholifen; 1843 gab es 5 Pfarreien.

Die freien Stabte Frankfurt, Lubed, Bremen und Samburg haben unter ihrer Bevolferung ungefahr 4600 Ratholifen.

Sannover 1848: 221,700 Ratholiten. Sie fteben unter bem Bischof zu Silvesheim, ben 2 General-Bifariaten zu hilbesheim und Osnabrad, und 2 Confistorien, bie in Descanate zerfallen, mit 300 Geistlichen bei 165 Pfarrelen.

Seffen-Caffel 1845: 108,000 Ratholifen, 1 Bifchof (gu Fulba), 10 Landfapitel mit 64 Pfarreien, und 5 Rlofter.

Seffen = Darmftabt 1843: 210,000 Ratholifen, 1 Bifchof (gu Maing), 17 Decanate und 146 Pfarreien.

Beffen : Somburg 1846: 3,300 Ratholiten.

Bon ben Sohenzollern'ichen Landen, welche jett zu Preußen gehören, hat Sechingen 20,300 und Sigmaringen 45,400 Katholiten; sie stehen unter bem Erzbischof von Freiburg.

Solftein und Lauenburg 1,000 Ratholifen unter bem Bifchofe von Silbesheim.

Lichtenftein 6,530 Ratholifen.

Lippe=Detmolb 1,700 Ratholifen.

Lippe=Schaumburg 150 Ratholifen.

Luxemburg mit Limburg. Die Bahl ber Ratholifen im Großherzogthum Luxemburg ift nicht naher bekannt; an ber Spite ber Geiftlichkeit fteht ein Bifchof. In Limburg

lebten 1845: 190,120 Ratholiten, und gehörten fie ju bem Bisthum Luttich in Belgien.

Medlenburg - Schwerin 1846: 550 Katholifen, 2 Pfarreien (zu Schwerin und Lubwigsluft).

Medlenburg Strelig 1846: 125 Ratholifen.

Nassau 1846: 192,467 Katholiten, 1 Bischof (zu Limburg) und 1 bischöfliches Commissariat (zu Eltville), 15 Decanate und 133 Pfarreien.

Olbenburg 1846: 73,700 Ratholifen, 1 Offizialat (in Bechta), 3 Decanate und 37 Pfarreien.

Reuß: wenige Ratholiten.

Sachfen 1843: 30,500 Ratholifen, welche unter einem apostolischen Bifar (zu Bauben) stehen, 70 Geistliche; in ben Erblanden 9 Kirchen, in der Oberlausit 1 Domftift (zu Bauben), 17 Kirchspiele und 2 Nonnenklöfter.

Sachsen=Beimar 1844: 10,280 Ratholiten, 1 Lands becanat mit 10 Pfarreien, 8 Filialfirchen, 5 Kapellen, 18 Geiftlichen.

Sachfen = Meiningen 1844: 900 Ratholiten.

Sachfen - Altenburg 1846: 260 Ratholifen.

Sachfen=Coburg=Botha 1846: 2,500 Ratholifen.

Schwarzburg-Sonbershaufen: 50 Ratholifen.

Somarzburg = Rubolftabt: 200 Ratholifen.

Balbeit 1843: 809 Ratholifen mit 2 Rirchen.

Burtemberg 1845: 534,900 Katholifen, 1 Bifchof (gu Rottenburg), 29 Decanate mit 645 Pfarreien und 890 Beliftiden.

Belgien hatte 1845 unter 4,298,562 Einwohnern 4,200,000 Ratholiten, 1 Erzbischof (zu Mecheln), 5 Bischöfe, jeber mit 2 General Difaren und 8 Canonici, eine Weltgeiftsichfeit mit 90 Pfarrern erster und 185 Pfarrern zweiter

Klasse, 2450 desservants, 700 Caplanen und 1600 Bifarien. Seit ber Revolution sind 450 Klöster gegründet, und ihre Bahl ist sortwährend im Zunehmen begriffen; eine katholische Universität ist zu Löwen.

Danemart: 3000 Ratholifen.

Griechenland 1843; 26,000 Ratholiten, 1 Erzbifchof (gu Narod), 3 Bifchofe, 90 Priefter und Monche, 9 Rlöfter und Collegien (2 gehören ben Batern ber Gefellschaft Jesu), 43 Rirchen, 83 Rapellen und 2 Seminare.

Jonische Republif: 40,000 Katholiten, 1 Erzbifchof, 2 Bischöfe und 35 Klöfter.

Kirchenstaat: 2,900,000 Katholiten, mit 6 Erze und 72 Bisthumern, wovon indeß einige mit andern vereinigt sind, 1824 Monches und 612 Nonnenklöster, und 2090 Pfarreien. Stwa 53,000 Belts und Ordensgeistliche.

Lucca: 170,000 Katholifen, 274 Parochien mit einem Erzbischof, 12 Monche und 11 Nonnenklofter, in welchen sich 391 Monche und 453 Nonnen befinden, 1054 Belts geistliche.

San Marino: 8200 Ratholifen.

Mobena, 515,000 Katholifen in 6 Diocefen eingetheilt, 14 Monches und 9 Nonnenflofter.

Monaco: 6,800 Ratholifen.

Rieberlande 1844 mit Ausschluß bes Lurenburgischen Antheile: 1,100,616 Katholiten; bas Bubget ber Ausgabe fur ben tathol. Gultus fur 1850 betrug: 580,000 Gulben.

Parma 1842: 485,000 Katholifen. Die firchlichen Angelegenheiten waren in 7 Diocefen getheilt, welche in 763 Parochien zerfielen und 2473 Weltgeistliche enthielten; bie Klostergeistlichkeit besaß 21 Klöster und zählte 656 Mitglieder.

Portugal hatte 1846, mit Ginichluß feiner außers ur opaifchen Besithungen, 5,200,000 Ginwohner, worunter

3,890,000 Ratholifen waren; es befist 1 Erzbifchof (von Liffabon) und 6 Bischöfe, und hat bas ganze Reich 4100 Kirchspiele; im Jahre 1821 zählte es noch 360 Monchellöfter mit 5760 Monchen, und 126 Nonnenklöfter mit 2725 Ronnen.

Sarbinien 1845: unter 4,650,368 Einwohnern 4,596,576 Katholifen in 41 Diocefen, 4138 Parochien, 63 Seminarien; es gab 7 Erzbischofe, 34 Bischofe, 3619 Pfarrer und 97 Capitel auf bem Festlande, 334 Manns-und 95 Frauenklöster.

Schweben und Norwegen hatte 1846: 4000 Rastholifen.

Die Schweis hatte 1850 unter 2,390,116 Einwohnern 971,809 Ratholifen.

- 1. Bern: 54,045 Ratholifen und 70 Pfarreien.
- 2. Burid: 2500 Ratholifen, 2 Rirchfpiele, 1 Rlofter.
- 3. Lugern: 128,000 Ratholiten, 5 Capitel und Chorherrenfifter, 10 Rlofter, 2 Malthesercomthureien. Der Werth ber Rirchenguter betrug 1,824,727 Schweizer Franken.
- 4. Uri: 15,500 Ratholifen, 3 Rlofter und 15 Pfarreien.
- 5. Schwyg: 44,000 Katholifen, 1 Abtei, 5 Rlofter und 30 Pfarreien.
- 6. Unterwalben: 26,500 Ratholifen, 5 Riofter und 12 Pfarreien.
- 7. Glarus: 4800 Ratholifen in 4 Pfarreien.
- 8. 3ug: 17,500 Ratholifen, 3 Rlöfter und 9 Pfarreien.
- 9. Freiburg: 90,500 Ratholiten, 9 Chorherrenstifter, 10 Monches, 9 Nonnentlöster, 1 Erziehungs-Anstalt ber Gesellschaft Jesu mit einem Filial zu Stäffens, 11 Decanate und 112 Pfarreien.
- 10. Solothurn: 63,000 Ratholifen, 1 General Bifar, 2 Collegiatftifter, 1 Benedictinerabtei, 5 Donches, 3 Ronnentlofter und 69 Pfarreien.

- 11. Bafel, Stadt und Land: 7,500 Katholifen in 6 Pfarreien. Unter bas Bisthum Bafel gehören bie Kantone Bern, Luzern, Solothurn, Bafel, Aargau, Zug, Uri und Unterwalben.
- 12. Schaffhaufen: 1200 Ratholifen in 2 Pfarreien.
- 13. Appenzell Inner Rhoben: 12,400 Katholifen in 4 Rirchfpielen.
- 14. St. Gallen: 116,000 Ratholifen in 61 Pfarreien, mit 1 Abtei, 1 Frauenstift, 3 Monches und 11 Nonnenstlöfter. Das Bisthum wurde 1846 errichtet und umsfaßt nur St. Gallen.
- 15. Graubunben: 28,000 Katholifen. Das Biethum erftredt fich über Graubunben, Schwys, Glarus, Schaff-haufen, Appenzell, Thurgau und Zurich.
- 16. Thurgau: 25,000 Ratholifen in 30 Pfarreien, mit 5 Mondes und 6 Nonnenflöftern.
- 17. Nargau: 92,000 Katholifen in 4 Capiteln und 70 Bfarreien, mit mehreren Collegiatstiftern und 4 Klöftern.
- 18. Teffin: 120,000 Ratholifen, welche unter bem Ergbisthume Mailand und bem Bisthume Como ftehen; 203 Pfarreien mit 500 Weltgeiftlichen, 13 Monche und 7 Nonnenflöster.
- 19. Baabt: 5116 Ratholifen, 1 Diaconus und 6 Pfarrer. Das Bisthum Laufanne begreift Freiburg, Baabt, Bern bis gur Mar, Reuenburg und Genf.
- 20. Wallis: 92,848 Ratholiten, 1 Sochftift, 1 Abtei, 7 Klöfter und 84 Pfarreien. Der Canton bilbet ein eigenes Bisthum und hat ber Bischof seinen Sit in Sitten.
- 21. Reuenburg: 3500 Ratholifen.
- 22. Genf: 22,800 Ratholifen, 1 Pfarrer und 2 Bifarien in ber Stadt und 21 Pfarrer auf bem ganbe.

Beibe Sicilien: 8,238,000 Katholiten. Im Jahre 1848 hatte bas Königreich Reapel 2 Carbinale; 14 Erzbischöfe, 77 Bischöfe, 17 Pralaturen und 112 Diöcesverwaltungen; 29,783 Priefter, 12,751 Monche und 10,449 Ronnen. Die Insel Sicilien hatte 660 Monchestlöfter mit 18,000 Monchen, in ben Nonnentlöstern befanden sich 12,000 Ronnen.

Spanien mit ben Colonien: 16,327,691 Einwohner, bie fast alle fatholisch sind. Es giebt 8 Erzbiethumer und 51 Bisthumer, Primas bes Reichs ist ber Erzbischof von Toledo. 1830 zählte man 16,481 Pfarrer, 4929 Bifare, 45,168 Beltgeistliche, 61,727 Monche und 24,000 Ronnen in zusammen 880 Klöstern, im Ganzen also 152,305.

Toscana 1844: 1,522,700 Katholifen, 3 Erzbischöfe, 16 Bischöfe, 8757 Weltgeistliche (Einkommen 1,650,000 Fr.), 2540 Mönche und 3907 Nonnen (Einkommen 1,730,000 Fr.), in 133 Mönchs und 69 Nonnenklöstern.

Turfei: 650,000 Katholifen, ohne die unirt Griechischen und Armenischen.

Nord amerifa 1843: 900,000 Katholifen mit 560 Gemeinden und 595 Geiftlichen. Seit ber angegebenen Zeit hat die fatholische Kirche in ben vereinigten Staaten außerordentlich an Ausbehnung gewonnen.

Mexito 1840: 3,500,000 Katholiten, 1 Erzbischof, 9 Bischöfe, 10 Kathebralen, 1200 Kirchspiele, 4300 Beltspriester, 150 Klöster und etwa 2000 Monche. Das Kirchensvermögen schätzt man auf mehr als 100 Millionen Dollars.

Central-Amerika: 330,000 Katholifen, 1 Erzbischof, 4 Bischöfe, 223 Kirchspiele, 4 Missionen und 633 Kirchen und Kapellen.

Sarti: 28,000 Ratholifen.

Reu = Granaba: 1,200,000 Ratholifen.

Beneguela: 906,810 Ratholifen. Es besteht ein Erg-

bisthum mit 2 Suffragan-Bisthumern. Der Sprengel 1) bes Erzbischofs von Caraccas erstreckt sich über die Provinzen Caraccas, Carabobo, Barquisimato und Apure mit 465,714 Gläubigen in 137 Parochien; 2) des Bischofs zu Merida über die Provinzen Merida, Trurisso, Coro, Maracaibo und Barinas mit 290,709 Gläubigen in 176 Parochien; 3) des Bischofs zu Angostura über die Provinzen Guayana, Cumana, Margarita und Barcesona mit 136,510 Gläubigen in 160 Parochien.

Ecuador: 525,000 Katholifen, 1 Erzbifchof, 1 Bifchof. Peru: 1,600,000 Katholifen mit 2 Bifchofen, zu Lima und Areauwa.

Bolivia: 1,320,000 Ratholiten, 3 Bifchofe.

Chile: 468,000 Katholifen, 1 Erzbischof und 3 Bischöfe. Argentina: 1,735,000 Katholifen unter 4 Bischöfen.

Uruguay: 300,000 Ratholifen.

Paraguay: 850,000 Ratholifen unter 3 Bifchofen.

Brafilien: 5,460,000 Ratholifen, 1 Erzbifchof, 6 Bi-

Muftralien: 12,300 Ratholifen.

Siam: 25,000 Ratholifen.

Cochinchina: 425,000 Ratholifen.

China: 120,000 Ratholifen, befondere in ben Gubund Oftprovingen China's.

Japan: 21,000 Ratholifen.

Berfien: 35,000 Ratholifen.

Megypten: 12,000 Ratholifen.

Tunie: 8000 Ratholifen.

Algerien: 45,000 Ratholiten.

Maroffo: 350 Ratholifen.

Bon einzelnen Reichen, 3. B. von Oftinbien, fonnen wir bie Bahl ber Glaubigen nicht naher angeben.

Chronologische Uebersicht der Geschichte von Meligion und Kirche in Frankreich wäh: rend des Schreckensjahres der Nevolution.

(Juli 1793. — Juli 1794.)

Die Philosophie bes achtehnten Jahrhunderts, Die in ber frangofischen Revolution ihren letten und höchsten Triumph gefeiert hat, hatte es in ber constituirenben Berfammlung burchgefest, baf bie Rirche burch bie burgerliche Constitution ber Beiftlichfeit ber Staatsaufficht unterworfen wurde. Go lange fie in ber Conftituante mit ben Bertheibigern ber Gelbftftanbigfeit ber Kirche fampfte, that fie gwar fo, als ob fie bie Rirche, von beren Rothwendigfeit fie innigft überzeugt gu fein vorgab, nur baburch ficher ftellen wollte, bag fie ben Staat, bem fie bie Corge fur bas geiftliche wie fur bas irbifche Bohl feiner Burger übertrug, vermeintlich erft ju einem driftlichen machte. Allein faum hatte fie bie Rirche ber Bevormundung bes Staats unterworfen, ale fie ihre eigentliche Abfichten entbullte, ihre ertremften Unhanger ins Treffen Schickte und mit beren Sulfe bie revolutionairen Beherricher Franfreiche und ber Sauptftabt bagu bewegen wollte, gegen bie Rirche und bie positive Religion ben Tobesftreich zu führen.

Der Gemeinderath folgte ihr rudfichtslos, aber ber Konsvent konnte nicht auf die Dauer gewonnen werden. Rur wisderwillig folgte berfelbe Anfangs bem Treiben der Gemeinde — das Eine wenigstens gestand er sich ein, daß die Religion

im Bolfsgemuth noch viel zu tief eingewurzelt fei, als bag fie burch ein Paar philosophische Decrete ausgerottet werben konnte, und er erklarte fich gegen bie Gemeinde.

Die atheistische Philosophie bes achtzehnten Jahrhunderts war zu schwach, um sich selbst im Schreckensjahr ber Revoslution länger als einen Monat im unbestrittenen Besit ber Herrschaft zu behaupten. Sie unterlag dem Theismus, der seinerseits wiederum nur der Kirche und dem positiven Glauben den Weg zur Rücksehr bahnte, da er gleichfalls an sich selber zu schwach war, um das Volksgemuth zu befriedigen.

Die folgende chronologische Uebersicht wird die Taftik zur Anschauung bringen, mit der die atheistische Bilosophie ihre Anhänger ins Treffen schiette, sie wird aber auch zeigen, wie seige und muthlos ihre Anhänger dem ersten Wirken des Convents, namentlich dem Wirken des bamaligen Beherrschers Frankreichs folgten und ihre Uebereitung selbst widerriesen. In einem Monate zeigte es sich, welchen schwachen Grund die Philosophie des achtzehnten Sahrhunderis hatte und welch' ein zusammenhangsloses System sie selber war.

## 1793.

- 24. Juli. Eine Deputation ber Gesellschaft ber revolutionären Republikaner trägt im Gemeinderath barauf an, daß Angesichts bes Palais National zum Andenken Marats ein Obelisk errichtet werde. (Applaus.)
- 25. Juli. In Folge ber Aufforderung ber Section vom Théatre français beschließt ber Gemeinderath, daß die Corbeliers-Straße von jest an Marats-Straße und die Rue de l'Observance ber Plat bes Bolts-freundes heißen soll.

- 26. Juli. Gine Deputation bes Bereins der Freunde ber Menschemrechte macht im Gemeinderath ben Vorsschlag einer Feier zu Ehren Marats. Der Gesmeinderath nimmt den Vorschlag in großem Eiser auf und beschließt, daß alle seine Glieder zu dieser "Ceremonie", die den nächsten Sonntag stattfins den soll, sich in Masse begeben werden.
- 10. August. Bei bem feierlichen Umzuge zu Ehren dieses Tages beginnt Herault-Secheles seine Nebe auf der ersten Station, an der Fontane "der Wiedergeburt": "Souveran in des Wilden und der aufgestarten Nationen! Natur! Dieses unermestiche Volf, das sich vor deinem Ebenbilde versammelt hat, ist deiner würdig!"
- 25. August. Gine Deputation von Lehrern überreichte bem Consvent eine Petition um Unentgeltlichkeit ber Nastionalerziehung, so wie für die Bestimmung, daß Niemand sich berfelben entziehen durfe.

Eins der Kinder, die die Deputation begleisten, stellt das Gesuch, daß man sie, statt ihnen "im Namen eines sogenannten Gottes" vorzupredigen, in den Principien der Gleichheit, in den Menschentechten und in der Constitution unterrichte. (Bei den Worten "eines sogenannten Gottes" äußerte der Convent durch eine Bewegung des Unwillens seine Missbilligung.)

- 15. Septbr. Der Convent befchließt bie Aufhebung aller Fa-
- 22. Septbr. Der Bischof von Periguaur stellt bem Convent feine Gemahlin vor, die er "aus der Klasse ber Sansculotten" genommen. ("Die Bürgerin" erhalt vom Bräsidenten "die brüderliche Umarmung.")

- 26. Septbr. Chaumette melbet im Gemeinderath, daß man im Nievre » Departement an die Stelle ber Beisligen und Marienbilder die Embleme ber Freiheit und Gleichheit geseth hat.
  - 4. Octbr. Der Gemeinderath verbietet das Umherschweisen ber öffentlichen Dirnen auf ben Strafen und die Ausstellung unsittlicher Bilber.
  - 5. Octbr. Der Convent nimmt ben neuern Kalender und bie Aera ber Franzosen an, bie vom 22. Septbr. 1792, ber Stiftung ber Republit anfängt.
  - 5. Detbr. Der frühere Priester und Kapuziner Chabot funbigt im Jacobinerclubb an, baß er sich verheirathet; als Gesetzeber halte er es für seine Pflicht, in allen Tugenden mit bem Beispiel voranzugehen; er wolle nur eine Civilehe eingehen; fein Priester solle mit seiner Heirath zu thun haben.
  - 16. Octbr. 3m Gemeinderath wird Rouche's Erlaß in ben Departemente bes Centrume und Weftens verlefen und gebilligt. Rach biefem Erlaß follen "in Betracht, bag bas frangofische Bolt teinen anvern Cultus als ben ber allgemeinen Meral, fein anberes Dogma ale bas feiner Souveranetat und Allmacht fennt und es allen Secten freifteht, ben Gottesbienft nach ihrer Beife ju halten, bamit nicht alle Etragen mit Ceremonien und Altare angefüllt werben, alle religiofen Beichen von ben Begen, Strafen, Blaten und öffentlichen Gebaus ben weggenommen und bie Tobten nur von ihren ehemaligen Freunden und einem Bolizeibeamten auf die Begrabnisplage außerhalb ber Orte gebracht werben." Auf biefe Begrabnigplate follen ferner ftatt aller religiofen Sinnbilber bas Bilb

bes Schlases innerhalb eines melancholisch buftern Chpressenhaines und auf die Pforten ber Spruch gesett werden: ber Tob ift ein ewiger Schlas.

- 18. Octbr. Der Gemeinberath beschließt bie Unterbrudung ber fleinen Loterien; ferner verbietet er bie Ausstellung und ben Berfauf aller Gegenstände ber abergläubischen Gaufelei z. B. bes Schweißtuches, bes ecce homo, ber geweißten Ringe und Gurtel u. f. w.
- 18. Octbr. Chaumette trägt im Gemeinberath barauf an, baß bie Begrabnifplate fanfte und philantropische 3been erweden.
- 21. Octbr. Der Convent beschließt gegen die mit Waffen in der Hand oder mit seindlichen Paffen ergriffenen Priester, die zur Deportation bestimmt waren, oder gegen solche, die nicht die nothigen Bürgereide gesteistet haben, oder ihrem Bürgereid nicht treu gestlieben sind, die gerichtliche Untersuchung, im Uesberführungsfalle die Todeostrafe.
- 23. Detbr. Beschluß bes Gemeinberaths, daß alle religiose Bildwerfe in Paris "als Monumente ber Barbarei und bes Fanatismus" entfernt werden.
- 25. Octbr. Der-Convent beschließt im Interesse ber Kunft, ber Geschichte und bes Unterrichts behutsame Beshandlung aller Documente und Monumente, die an das Königthum und das Feudalwesen erinnern.
- 26. Octbr. Im Convent wird ein Schreiben ber Bolfsgesellsschaft von St. Omer verlesen, wonach vier Domsherren sich mit vier armen Mädchen verheirathet haben, (ehrenvolle Erwähnung beschlossen) — eine Abrsse einer andern Bolfsgesellschaft melbet, baß die Landbauter am frühern Sonntag arbeiten,

und die Decaden mit Processionen, bei benen die Busten des Brutus, Lepelletier und Marat umshergetragen werden, seiern — die Sectionen des Tempels und der Invaliden fordern den Consvent auf, eine Deputation zu einem Keste zu schiden, daß sie Marat und Lepelletier zu Ehren seiern wollen (beschlossen.)

- 27. Octbr. Im Jakobinerclubb wird ein Beschluß bes Clubbs von Nancy benuncirt, ber die Bertreibung ber Juben aus ber Republik bezweckt. Ein Mitglied erklärt, daß die Republik das Wort Juben nicht mehr kennt, weil es nicht mehr ein Bolk, sonbern eine Secte bezeichne, die Republik aber keine Secten kenne. Der Clubb geht zur Tagesordnung über, da er keine andere Religion als die ber Freiheit und Gleichheit kenne.
- 30. Octbr. Eine Deputation von Corbeil bietet bem Convent eine vergoldete stiberne Buchse an, in ber "wer weiß welcher Heilige sich befunden habe, bem die Priester Wunder zuschrieben. In dem Zettalter der Bernunst glaubten wir, daß bieses silberne Gefäß allein einige Wirtung üben tonne" (indem man es in Munge verwandelt. Applaus.)
- 29. Octbr. Ein Burger, bem die Gemeinde erlaubt hatte, ben Namen Brutus anzunehmen, bittet den Jakobienersclubb, er möge diese Namensänderung billigen. (Murren; man findet es anmaßend ohne ben Beweis der Burgertugend den Namen eines berühmten Republikaners anzunehmen).
- 31. Octbr. Die Gemeinde von Ris meldet bem Convent burch eine Deputation, baß St. Blafius bisher ihr Patron war, baß fic aber Brutus an feine Stelle geseth

habe. Zwei Dinge geniren sie noch, ihr aristotratischer Rame (vom Marquis be Nis) und ihr Geistlicher; sie wollen sich bemnach von jest an Gemeinde bes Brutus nennen, und bitten um ben Beschluß, daß sie keinen Geistlichen mehr haben werben. (Der Convent becretirt die Namensanderung, ben zweiten Punkt überweist er bem Gesetzgebungs-Ausschuss.)

- 1. Novbr. Die Sanscülotten bes Rievre. Departements vor ber Barre bes Convents erflären: "die Landbewohner kommen selbst, um das Silberzeug ihres Gottes und ihrer frühern Herren zu überbringen; sie haben selbst den ausdrücklichen Bunsch ausgesprochen, daß die Diener des katholischen Cultus unterdrückt würden, und verlangen an deren Stelle Lehrer der Moral." (Zu den Ehren der Sizung zugelassen.)
- 2. Novbr. Im Convent wird das Schreiben eines Pfarrers verlesen, ber, "mube, ben Irrthum, die Lüge zu predigen," seiner Pfarre entsagt. (man applaudirt.)
- 3. Novbr. Cambon übergiebt bie Patente, die ihm einige Pfarrer zugeschieft haben, bamit er bamit bem Convent ein Geschenf mache. Er legt sie auf's Büreau, bamit man mit ihnen ein Freudenseuer mache. (Applaus.)
- 3. Rovbr. Im Gemeinderath bektagt fich ein Colporteur über ben Fanatismus, der noch, die Frauen ber Halle befeelt, da fie ihn insultirt haben, als er die patriotischen Blätter, besonders den Pere Duchesne, ausrief.
- 5. Novbr. Bor ber Barre bes Convents übergiebt ber friehere Pfarrer von Genovefa, jest bei ber Abten 12\*

St. Germain, bem Convent fein Patent: "feit zwanzig Jahren Pfarrer, war ich zu fehr Philosfoph, um abergläubisch zu fein."

6. Rovbr. Gine Deputation ber Bolksgesellschaft von Mennech (Departement ber Seine und Dise) schwört vor ber Barre bes Convents "die Vorurtheile bes Aberglaubens" ab. "Sie haben schon ben Beschluß gesaßt, die Büsten Lepelletier's und Marat's an die Stelle der Bildsäulen des heiligen Petrus und bes heiligen Paulus zu sehen, und die Bildsäule der Freiheit auf den Hochaltar ihrer frühern Kirche. Sie bieten dem Convent zugleich die Uebermachung der 1500 Livres an, die derselbe ihrem Pfarrer als Gehalt bestimmt hat. Sie wollen keinen Pfarrer mehr." (Der Convent geht zur Tagesordnung über, da alle Bürger das Recht haben, jeden beliedigen Cultus anzunehmen und religiöse Institutionen, die ihnen mißsallen, zurückzuweisen.)

In berselben Situng bittet eine Deputation bes Departements ber Seine und Dise, daß für ihren verstorbenen Bischof kein Nachfolger ernannt werde. "Der Bürger und ber Gesetzeber erkennen keinen andern Eultus an, als den ber Freiheit, keinen Altar, als ben bes Baterlandes, keinen Priester, außer den Bolksvertretern. Heilger Berg, möge ein Felsstüd von deinem Gipfel herabrollen und diesen Coloß, der vom Stolz, von der Unwissensheit, dem Irrthum und der Herrschudt gezeugt ist, zerschmettern." (Ehrenvolle Erwähnung im Prostofoll beschlossen.)

7. Novbr. Im Gemeinderath legt ein Mitglied Bericht ab über bie Transportation bes Reliquien = Raftchens

ber heil. Genovesa nach ber Munge. Diese Ueberstedlung ber Patronin ber Pariser habe fich "in Ruhe und ohne Wunber" gemacht.

In berfelben Sihung berichtet ber Gemeinbeanwalt "über bie benkwürdige Sigung bes Convents, in ber ber Kanatismus und die Gaufelei ber Priester ihren letten Seufzer von sich gegeben, in ber die Diener aller Culte, die Irrthumer, die sie bisher verbreitet, abgeschworen und die Nation um Berzeihung gebeten haben, daß sie die Leichtgläubigfeit des Bolfs zu lange gemisbraucht haben."

In der Situng dieses Tages wurde namlich im Convent zuerst das Schreiben eines Pfarrers vom Seine : und Marne Departement verlesen, welches mit den Borten beginnt: "Burger Bertreter, ich bin Priester, ich bin Pfarrer, d. h. Charlatan."

Sergent trug bereits auf die Tagesordnung an, indem er bemerkte, daß ein Priester, der nach seiner Aussage gestern in gutem Glauben irrte und heute enttäuscht ist, nicht ausrichtig sprechen könne," — aber unmittelbar darauf wurden die Departementse und Gemeindebehörden von Paris angekundigt, die den Bischof Gobel und mehrere Pfarrer vor die Barre des Convents geleiteten.

Momoro, als Sprecher ber Deputation, stellt ben Bischof sammt seinen Groß-Vicaren, nehst den andern Priestern, dem Convent vor, und sagt von ihnen, daß sie "durch die Vernunst geseitet sich so eben des Charasters entsleidet haben, den ihnen der Aberglaube geliehen hatte. Gobel erklätt hierauf unter andern, daß er jeht, da es keinen anderen Rationalismus geben barf, als ben ber Freiheit und Gleichheit, auf feinen Funktionen als Diener bes katholischen Gultus Bergicht leiftet.

Der Prässibent bes Convents nennt ben Bischof und seine Bifare, die "auf bem Altar bes Baterslandes bieses gothische Spielwerk bes Aberglaubens opsern, der Republik würdig." — Bürger, sagt er ferner, die ihr so eben den Irrthum abschwört, ihr werdet von jest an Nichts als die Uebung der socialen und moralischen Tugenden predigen: das ist der Cultus, welchen das höchste Wesen angenehm sindet; ihr seid seiner würdig."

Die Deputation erhalt bie Ehren ber Sigung; fie fraternisirt mit ben Conventemitgliebern. Man bietet Gobel'n bie rothe Muge an; er fest fie auf.

Mehrere Priester; die bem Convent angehören, eilen zur Tribune, ahmen bem Beispiel Gobel's nach und betheuern ihre philosophische Gesinnung. Der Maler David trägt auf Errichtung eines colossalen Monuments an, welches ben Bolts-riesen, das französische Bolt darstellt. Der Convent genehmigt den Antrag.

8. Nobbr. Im Jafobinerflubb beschwert sich Hebert barüber, baß sich im "Journal bes Berges" seit einigen Tagen eine religiöse Polemit erhoben hat, die sich burch lange Artifel über Gott, bas höchste Wesen und über Religion hindurchzieht; es sei bestembend, daß das Journal bes Clubbs "biese alten Sottisen" wieder erwecke.

Laveaux, ber Rebafteur bes Journals, erflart barauf, bag er ben Streit über ben Atheismus nicht angefangen habe. Man habe in einem

Journal die Behauptung aufgestellt, bag ber Atheismus für Republiken paffe — er habe diese Meinung für gefährlich gehalten und habe sie widerlegt.

9. Rovbr. Der Gemeinberath beauftragt alle revolutionären Settionen und Ausschüffe sich aller Kirchengerathschaften zu bemächtigen, damit die Commission ber Nationaldomanen bieselbe zum Berkauf bringe.

In berselben Sibung beschließt ber Gemeinsberath auf Chaumette's Antrag bie Uebersebung feiner revolutionaren und antifirchlichen Beschluffe in bie italienische Sprache und ihre Uebersendung an ben Papft, "um benselben von seinen Irrsthumern zu heilen."

Im Convent bringt eine Deputation ber Gemeinde von Severs bas Silberzeug ihrer Kirche. "Man wird nicht mehr, sagt ber Sprecher, Menschenopfer ben imaginären Göttern schlachten. Der republikanische Gott ist die Freiheit, ist die Bleichheit."

10. Novor. Sieges bringt "bem Baterlande" seine Rente von 10,000 Livers, die das Geset ihm als Entschästigung für seine früheren kirchlichen Beneficien erhalten hatte, "zum Opfer" dar.

In berselben Sigung labet Dufrauny an ber Spige und ber Sprecher ber Departements von Paris ben Convent zur Theilnahme an bem Fest ber Bernunft ein: "das Menschengeschlecht, fagt er, ist endlich wiedergeboren. Der Fanatiszmus und ber Aberglaube sind verschwunden, die Vernunft allein hat Altare: so will es die allgemeine Meinung. Sie haben beschlossen, das die

frühere Metropolitanfirche von jest an der Bernunft geweiht sein solle. — Wir feiern in ihr ein Fest zu Ehren dieser Gottheit; das Bolt erwartet uns daselbst; die Gegenwart des ganzen Convents ist daselbst nothwendig, damit dies Fest nicht als ein partieller Act, sondern als das Ressultat des Willens der Nation erscheine.

Der Convent beschließt zwar, bem Antrage Kolge zu leiften, zögert aber mit ber Ausführung, und als endlich die Nachricht fommt, daß die Feier beendigt ist, beschließt er auf Thürints Antrag, sich in den Tempel der Vernunst zu begeben und dasselbst den Hymnus der Freiheit zu singen, um damit zu zeigen, daß die öffentliche Meinung in der Berstörung der Vorurtheile ihn nicht überholt hat."

Der Festzug tritt enblich, Chaumette an ber Spige, mit Musikhören und mit der Göttin der Bernunft (ber Frau Momoro) in den Convent. In seiner Rede an den Convent sagt Chaumette unter Anderm: "das Bolk hat gesagt: keine Priester mehr, keine andern Götter mehr als diesenisgen, die die Natur uns dietet!" Die Göttin der Bernunft erhält neben dem Präsidenten ihren Sitzund von demselben den Brudersuß und der Convent begiebt sich sodann in den Tempel der Bernunft, um den Hymus der Freiheit zu singen.

11. Novbr. Eine Deputation vom Centralausschuß ber Bolts, gesellschaften und ber Sectionen von Paris steht vor ber Barre bes Convents und trägt darauf an, daß "bie Lüge und die Nichtsthuerei" nicht mehr besolbet werbe. Der Convent überweist ben

Antrag ben Ausschuffen ber Finangen und bes öffentlichen Unterrichts.

In berfelben Situng, wie in ber folgenden, melden Pfarrer die Berzichtleiftung auf ihre Pfarre und auf die mit berfelben verbundenen Einfünfte — auch eine Deputation der Juden übergiedt dem Convent die Einfünfte ihres Tempels in der Borzstadt St. Germain — ferner die Gemeinde von St. Denis die Zierrathen, Bilbfäulen und die Schäte ihrer Kirche.

12. Robbr. Der Gemeinderath beschließt bas Departement bagu aufzusorbern, es möge bie Abtragung ber Glockenthurme bewerkstelligen, ba bieselben burch ihre Hohe ben Principien ber Gleichheit wibersprechen.

In ber Situng besselben Tages erscheint im Convent die Section von Gravilliers, an ihrer Spite Leute, die mit priesterlichen und bischöslichen Kleidern angethan sind und dieselben, während die Musik patriotische Arien spielt, plöblich abnehmen und in die Lust wersen. Unter den priessterlichen Kleidern tragen sie die militärische Unissorm. Ein Kind, dessen die die militärische Unissorm. Ein Kind, dessen und welches noch weiter Nichts als die Erslärung der Menschenrechte geslernt hat, bringen sie mit sich, damit es ihre Gessinnung ausdrücke und das Kind hält hierauf einen Bortrag "du Ehren" der Bernunft und des Convents und erhält vom Präsidenten den Bruderfuß.

14. Novbr. Durch Beschluß bes Convents erhält Marat die Chre bes Pantheons.

- 15. Novbr. Der Convent annullirt ben Urthelisspruch bes Pariser Parlaments vom 5. Juni 1766 gegen Labarre und Etalonde und beauftragt ben Aussschuß für ben öffentlichen Unterricht mit ber Absfassung eines allgemeinen Gesehes, welches sich auch auf Calas beziehe.
- 17. Novbr. Cloots übergiebt bem Convent feine Schrift:
  "bie Gewißheit ber Beweise bes Muhamedanismus."
  und erklart die Religion für das größte aber nicht
  unüberwindliche Hinderniß, welches seiner allgemeinen Weltrepublik entgegensteht, und trägt darauf an, daß dem ersten Geistlichen, der seinen
  Glauben abgeschweren hat, dem "unerschrodenen
  und hochherzigen" Jean Messier, dem Berfasser
  bes "philosophischen Testaments" im Tempel der
  Bernunft eine Bildsäuse errichtet werde. (Der
  Convent überweist den Antrag dem Unterrichtsausschus.)

Davide Antrag auf Errichtung des coloffalen Monuments zu Ehren des französischen Bolfs wird zum Beschluß erhoben.

- 19. Novbr. Der Convent beschließt die Errichtung einer Denkschaft auf bem Plat, wo Calas burch ben Fanastismus seinen Tod geftuben.
- 21. Novbr. Der Gemeinderath beschließt, daß auf ben Begräbnisorten eine Tafel aufgerichtet werbe, mit der Inschrift: "der Gerechte stirbt nicht, er lebt im Andenken seiner Mitburger," zugleich bestimmt er, daß an die Stelle der bisherigen Draperie bei Leichenseierlichkeiten die Dreifarbige tresten soll.

Gine Parifer Section macht ben Untrag, bie

Kirche bes heil. Antonius ber Freiheit zu weihen und einen Altar mit einem ewigen Feuer zu errichten, — bestimmt ber Gemeinderath, daß fein finnliches Zeichen in Tempeln errichtet werden solle, da die Vernunft und die Wahrheit es nicht mehr gestatten, daß Bildwerke die Einbildungsfraft des Volkes beschäftigen.

21. Novbr. Robespierre tritt im Jafobinerclubb gegen ben Atheismus auf. "Dit welchem Rechte, fagt er, und er gielt bamit auf Bebert und beffen Unhang im Gemeinberath, fuchen Menfchen, bie im bisherigen Berlauf ber Revolution unbefannt geblies ben find, (während bie Bernunft über ben Aberglauben fiegt) nach Mitteln, um fich eine falsche Popularitat ju erwerben, felbst bie Batrioten ju falfchen Schritten fortgureißen und über und Berwirrung und Bwietracht ju erregen? Bas fur ein Recht haben fie bagu, Die Freiheit ber Gulte im Ramen ber Freiheit gu ftoren und ben Fanatismus mittelft eines neuen Fanatismus anzugreifen? Bas für ein Recht haben fie bagu, die feierlichen Sulbigungen, bie wir ber reinen Wahrheit bargebracht haben, in unaufhörliche und lacherliche Farcen ju entftellen?

Man hat vorausgesetht, baß ber Convent, indem er bie burgerlichen Opfergaben annahm, ben katholischen Cultus geächtet hat.

Rein! biesen verwegenen Schritt hat er nicht gethan. Er wird ihn nie thun! Seine Absicht steht fest, die Freiheit der Culte, die er proklamirt hat, aufrecht zu halten und zu gleicher Zeit alle diesenigen, zuruckzubrangen, die sie bazu misbrau-

chen möchten, um bie öffentliche Ordnung zu ftoren.

Man hat Priefter benuncirt, baß sie bie Meffe gelesen haben: — sie werden sie noch langer lefen, wenn man sie baran hindern will. Wer sie baran hindern will, ift fanatischer als berjenige, ber bie Messe lieft.

Es giebt Leute, bie weiter geben wollen; bie unter bem Bormand, ben Aberglauben zu gerftoren. aus bem Atheismus felbft eine Art von Religion machen wollen. Beber Philosoph, jeber Gingelne fann barüber benten, wie er will. Aber ber Ctaate. mannn, ber Befetgeber mußte von Ginnen gefommen fenn, wenn er ein fold Spftem annehmen wollte. Der Convent verabscheut es. Der Convent ift fein Buchermacher, fein Berfertiger von metaphysifchen Suftemen - er ift ein politifcher Bolfeforper - er hat bie Aufgabe, nicht nur ben Rechten, fonbern auch bem Charafter bes frangofifden Bolfes Achtung und Anerfennung ju verschaffen. Es ift nicht umfonft, bag er bie Erflarung ber Denschenrechte in Gegenwart bes höchften Wefens proclamirt hat.

Der Atheismus ift aristofratisch. Die Ibee eines höchsten Wesens, welches über ber unterstruckten Unschuld wacht, ift popular. Benn Gott nicht existirte, mußte man ihn erfinden.

22. Novbr. Der Convent beschließt bie Benfionirung ber Bifcofe, Pfarrer und Bicare, bie ihren Stellen entfagen.

25. Rovbr. Der Convent beschließt, bag an bemfelben Tage

Marat im Pantheon beigefest und Mirabeau aus bemfelben entfernt werben foll.

Un bemfelben Tage befavouirt ber Gemeinberath feinen Beichluß vom 23. November, wonach er beim Convent auf ein Decret antragen wollte, bemaufolge bie Briefter von allen öffentlichen Hemtern ausgeschloffen werben follen.

26. Novbr. Der Convent empfängt wieber einige Deputationen bon Bemeinben, bie ihre Rirdenfchate bringen und frubere Beiftliche, bie ihrer firchlichen Stellung entfagen.

Danton beruft fich bagegen auf ben Befchluß, wonach bie Priefter, bie abbanten, ihre Bergicht= leiftungen bem Ausschuß zu überbringen haben. "Ueber ben Schritt von Leuten, Die nur bem Strome folgen, fagt er, barf man nicht fo fehr außer fich fommen. Wenn wir ben Priefter bes Brrthums und bes Fanatismus nicht geehrt haben, fo wollen wir ben Briefter bes Unglaubens nicht mehr ehren: - wir wollen bem Bolfe bienen. 3ch trage barauf an, bag es feine antireligiöfen Masteraden mehr im Convente giebt. Unfere Aufgabe ift es nicht, unaufhörlich Deputationen ju empfangen, bie immer nur biefelben Borte wieberholen. Alles hat fein Enbe, auch bie Gludwunfche."

Der Convent nimmt ben Antrag an.

Un bemfelben Tage empfängt ber Gemeinberath eine Deputation von Schulfnaben, bie er= flaren, baf fie in ihrer Claffe Alles befeitigt haben, was irgendwie an einen Gultus erinnern tonnte: - "ftatt gemeinsam nach ber Deffe ju geben, üben wir und in ben Waffen; ftatt bas Evans gelium zu lernen, lernen wir die Erflarung ber Menschenrechte; unser Katechismus wird die Constitution seyn. Es blieb uns nur noch eine Glocke, um und unsere Schulstunden anzuzeigen — auf unsere Aufforderung ift sie zur Munze geschickt: — ber mannliche Ton ber Trommel, ber allein für Republicaner paßt, wird, wenn sie es für gut bessinden, sie ersehen" (Applaus).

28. Novbr. Chaumette als Gemeindeanwalt revocirt. Er trägt barauf an, daß der Gemeinderath den Beschluß fasse, keinen Borschlag mehr, keine Petition oder Motive über irgend einen Enttus oder irgend eine metaphysische oder religiöse Idee anzuhören — außerdem soll der Gemeinderath erklären, daß er niemals daran gedacht habe, noch daran benken werde, die Freiheit der Eulte in Zweisel zu sehen. (Angenommen).

In ber Sigung bes Igcobinerclubbs von bemfelben Tage fest Robespierre feinen Rampf gegen bie Religionsstürmer fort.

"Wir werben bem Bolf zeigen, welches bie Moral jener Leute ift, bie jebe Ibee von Religion haben ausrotten wollen, um bie Patrioten zu versläumben; bie zum Bolf gesagt haben; bu wirft feine Religion mehr haben, ein religiöses Bolk kann nicht republicanisch seyn."

Ich habe es zuerft auf biefer Eribune zu fagen gewagt, baß ein Priefter ein Ehrenmann fenn kann. Ich glaube es noch. Es find einige im Convent erschienen, um in aufrichtiger Weise bas Opfer ihrer Titel barzubringen. Sie werben unsere Achtung behalten; wir werben sie aufrecht erhalten.

Aber die Aristofraten, die sich, indem sie unter lächerlichen Farcen ben Raub ber Kirchen einherstrugen, aus dieser Gabe zum Schein ein Verdienst machten, während sie zum Bolke sagten: "Seht ihr nun, daß es so gekommen ist, wie wir immer sagten: daß ber Convent eine Versammlung von Atheisten ist?" — Sie werden die Strase ihrer Treulosigkelt erhalten.

Hebert folgt biefem Signal, biegt ein unb fagt: "es giebt Leute, die ben Glauben hervor-bringen möchten, baß wir nur bem frühern Cultus einen andern substituiren möchten. Sie halten Processionen und feiern religiöse Ceremonien für Marat, wie man sonst für die Heiligen that.

Diejenigen, die Marat vier Jahre hindurch fich in einem Keller zu versteden zwangen, bringen heut seinem Andenken so auffallende Chrenbezeusgungen bar.

Wir haben dieser Prosanation bereits Einhalt gethan. Es ist dies eine neue List der Feinde des Bolks, um die Revolution in Miscredit zu bringen und ihr den Anstrich des Lächerlichen zu geben. Schon hat man gesagt, daß die Pariser ohne Glauben, ohne Religion sepen, daß sie Marat an die Stelle von Jesus gesetzt haben. Vereiteln wir solche Verläumdungen.

- 1. Deebr. Der Gemeinderath bestimmt, wie ber Tag ber britten Decade im Tempel ber Bernunft zu feiern ift. —
- 2. Decbr. Robespierre spricht im Convent gegen biejenigen, bie fich ber Philosophie gur Vernichtung ber Freiheit bedienen und verlangt ein Gefes, wodurch

ben Behörben, ben Communen, Jebermann vers boten wird, in Bezug auf die Religionen irgend eine Bewegung zu veranlassen.

- 7. Decbr. Der Gemeinberath beschließt die Apotheofe Challiers.
- 11. Deebr. Hebert sucht sich im Jakobinerclubb zu entschuldigen. Er habe immer, sagt er, ben Landbewohnern in seinem Journal empfohlen, das Evangelium zu lesen. "Dieses Moralbuch scheint mir excellent und man muß alle seine Maximen befolgen, wenn man ein wahrer Jakobiner sein will. Ehristum halte er fur ben Stifter ber Bolkovereine."
- 12. Roubr. Robespierre greift ben Baron Clook im Jacobinerclubb offen an: berfelbe habe in nachtlichen
  Zusammentunften mit bem Bischof Gobel "jene
  philosophische Masterabe" verabrebet.
- 16. Decbr. Robespierre bewirft es im Jacobinerclubb, baß ber Antrag, mit ben Abligen auch bie Priefter auszuschließen, burchfällt.
- 21. Decbr. Einer Deputation, die um ein Geset anhalt, wonach Niemand dem Andern in der Ausübung
  seines Cultus beunruhigen darf, giebt der Präsident des Convents zur Antwort: "der Convent
  hat in der Erklärung der Rechte und in der Constitutionellen Acte die Freiheit der religiösen Meinungen geheiligt. Gleich frei von abergläubischen
  Borurtheilen wie von den nicht minder traurigen
  Borurtheilen eines Atheismus, der das Herz austrochnet und die Moral verdirbt, wird er zwischen
  Beiden Klippen hindurchzusteuern wissen."
- 25. Decbr. In feinem Bericht über die Principien ber revolutionaren Regierung (vor bem Convent) fagt Robespierre: "ber Fanatifer, ber mit Scapulieren

bebeckt ift, und ber Fanatifer, ber ben Atheismus predigt, haben Bieles, worin fie fich berühren."

28. Decbr. Der Bollsverein von Amiens ersucht in einer Abresse den Convent, um einen Befehl, baß alle Rirchen geschlossen werden. Der Convent geht zur Tagesordnung über.

## 1794.

- 5. Jan. Robespierre ber Jungere macht Hebert im Jafobinerklubb ben Borwurf, daß er die Bewegung in ben Departements in Bezug auf ben Cultus hervorgerufen habe.
- 7. Jan. Robespierre ber Meltere fündigt im Jafobinerklubb ben Ertremen, die noch über ben Berg hinaus wollen, ihren "gewiffen Tob" an.
- 8. Jan. Der Volksverein von Uzes und ber von Lodeve ersuchen ben Convent um ein Defret, bag bie Diener bes katholischen Cultus nicht mehr vom Staat befoldet werden. (Ohne Erfolg.)
- 8. Jan. Robespierre stellt im Jafobinertlubb feine Klasst.
  fizirung und Unterscheidung der Crastirten auf, die "ultra-revolutionare" Maaßregeln, und der Gesmäßigten, die "contra-revolutionare" Mittel wollen.
  - -17. Jan. Der Boltsverein ber Arfenals Section beschwert fich im Gemeinderath barüber, bag bie Fleischer an ben früheren Feiertagen ihre Laden nicht öffnen wollen.
  - 23. Jan. Ueber bas Berlangen einer Sections Deputation, bag ben früheren Prieftern weder Zeugniffe ihres burgerlichen Wohlverhaltens ausgestellt, noch ein Plat in bem Bureau irgend einer Behörde gestattet

werben follen, geht ber Gemeinberath gur Tagedordnung über, da es jest nicht mehr Priefter, fondern nur noch Burger giebt.

- 31. Jan. Im Gemeinderath wird eine Abresse des Bohlsfahrts-Ausschusses an alle Behörden verlesen, in welcher die Freiheit der Cutte ihrer besondern Beachtung empsohlen wird; "der Convent," heißt es in derselben, "gehört keiner Sekte an; er weiß, daß man dem Gewissen nicht gebieten kann; er weiß, daß Intoleranz und Unterduckung Marthrer erzeugen, daß die Stimme der Vernunft allein Proselyten gewinnt."
  - 5. Febr. In seinem Bortrag (im Convent) über die Prinzipien ber politischen Moral greift Robespierre wiederum die Ultra- und die Contra-Revolutionäre an: "den Atheismus predigen, sagt er unter Andern, heißt nichts als den Aberglauben freisprechen und die Philosophie anklagen, und der Arieg, den man der Gottheit erklärt, ift nichts als eine Diversion zu Gunsten des Königthums."
- 12. Febr. Der Klubb ber Corbeliers erfart Robespierre ben Krieg. Momoro fpricht von Leuten, die für die Republik abgenutt und für die Revolution lendenslahm geworden find.
- 9. März. Der Bolkoverein von Alencon verlangt in einer Abresse vom Convent, daß die Priefter bis zum Frieden in Gewahrsam gebracht werden. (Ohne Ersolg.)
- 15. Marg. Im Jakobinerklubb wird ein Brief Fouquier's verlesen, ber Hebert's und Momoro's Berhaftung melbet.

- 24. Mars. Hebert und Momoro jum Tobe verurtheilt und hingerichtet.
- 31. Marz. Dem Sturz ber Ultra-Revolutionare folgt ber ber Contre-Revolutianare. Danton und Genossen werden in Folge bes Bortrags, ben St. Just im Ramen bes Wohlfahrts-Ausschusses halt, vom Convent in Antlagezustand versett.
- 5. April. Danton nebft Genoffen gum Tobe verurtheilt und hingerichtet.
- 6. April. Couthon tunbigt bem Convent im Namen bes Wohlfahrts Ausschuffes an, baß ein Gesetsebvorsschlag erfolgen werbe in Bezug auf die Defadensteier zu Ehren bes Ewigen, beffen troftreiche 3bee die hebertiften bem Bolte nicht haben entreißen tonnen. (Applaus.)
- 43. April. Gobel und Chaumette nebst Genoffen verurtheilt und hingerichtet. (Sie waren angeklagt, daß sie jede Bee ber Gottheit vernichten und das französische Gouvernement auf den Atheismus grunden wollten.)
- 14. April. Rouffeau's Asche (Rousseau's, ber wie Jean Debry bei dieser Gelegenheit sich ausbrückte, "mitten unter den Versolgungen des Fanatismus und der The rannei in der troftreichen Idee der Gottheit immer ein Asyl und Zuslucht fand") soll nach einem Beschlüß des Convents in's Pantheon geschafft werden.
- 19. April. Papan, als National-Agent ber Gemelnde von Paris, halt im Tempel der Vernunft einen Vortrag, in welchem er unter Anderen sagt: "die Bernunft sagt uns, daß ein Gott ist."

150

7. Mai. Robespierre stellt im Convent, im Ramen bes Wohlfahrtsausschusses, ben Antrag (und der Convent nimmt benselben an): "das französische Bolt erkennt die Eristenz des höchsten Wesens und die Unsterblichkeit der Seele an. Es werden Feste eingerichtet, um den Menschen an die Gottheit zu erinnern; sie werden ihre Ramen von den glorreichen Ereignissen unserer Revolution, oder von den werthvollsten und nüblichten Tugenden, oder von den größten Wohlthaten der Natur erhalten. Um bevorstehenden 21. Mai wird zu Ehren des

hochften Befend ein Feft gefeiert werben."

In seinem Vortrage sagt er unter Andern: "Wie ware es möglich, daß die Ideen der Gottsheit und der Unsterblichkeit der Seele nicht Wahrsheiten waren. Ich begreife wenigstens nicht, wie die Natur dem Menschen Fictionen sollte eingegeben haben, die nüblicher sind, als alle Wahrheiten. Wenn die Eristenz Gottes, wenn die Unsterblichsfeit der Seele nichts als Träume waren, so wurden sie immer noch die schönsten von allen Consceptionen des menschlichen Geistes sein."

- 12. Mai. Der Gemeinderath beschließt bem Convent in einer Abresse wegen seiner unsterblichen Beschlusse Glud zu wunschen und ihn barum anzugehen, baß statt "ber Bernunft" bie Inschrift "bem höchsten Besen" an ben Tempeln angebracht werbe.
- 14. Mai. Der Gemeinderath, den Maire an seiner Spike, erscheint im Convent und spricht seine lebhafte Bustimmung zu den "erhabenen und ewigen Wahrscheiten" aus, die Robespierre in seinem Bortrage entwickelt hat. (Dem Antrage, den der Gemeins

berath stellen wollte, war ber Wohlsahrtsausschuß bereits burch seinen Beschluß vom 12. Mai zuvorgekommen, wonach an die Stelle der Inschrift an den früheren Kirchen "Tempel der Vernunst" die andere treten soll: "das französische Volk erkennt das höchste Wesen und die Unsterdlichkeit der Seele an."

- 16. Mai. Unter andern Deputationen fommt auch bie bes Jacobinerclubbs, um bem Convent fur feine Besichluffe Dant ju fagen.
- 8. Juni. Das Fest bes höchsten Wesens wird unter ber Leitung Nobespierre's gefelert.
- 15. Juni. Die Denunciation bes schwärmerischen und apofalyptischen Kreises, ber sich um bie Katharina Theot versammelt, ist ber erste Schritt, ben bie Gegner Robespierre's thun, um ihn au fturzen.
- 27. Juli. Aufftand bes Convents gegen Robespierre. Derfelbe wird in Anklagestand versetzt und verhaftet.
  Ms er sich auf dem Stadthause mit einem Pistolenschuß das Gesicht zerschmetterte, rief ihm einer
  ber Umstehenden in höhnender Absicht die Bemerfung zu: "es giebt ein höchstes Wesen." Am solgenden Tage wird er hingerichtet.

## Chronologie der Papfte, bis auf Sonorius III. 1216.

(Die erfie Bahl, vor bem Ramen, bezeichnet bas Jahr ber Erhebung auf ben beil. Stuhl, bie zweite, nach bem Ramen, bas Tobesjahr.)

- 42. C. Petrus, aus Bethfaida in Galilaa, 66, 29. Juni. Stirbt, von Nero verurtheilt, als Martyrer am Rreug.
  41. Der Name: Chriftianer ju Untiochien. 64. Erfte Berfolgung ber Chriften.
- 66. S. Linus, aus Bolterra in Toscana. 80, 23. Sept. 70. Berftorung Jerufalems.
- 80. S. Cletus, Romer. 93, 26. April.
- 93. S. Clemens I., Romer. 102. 23. Rovbr.

93. Zweite von Domittan über die Chriften verhangte Berfolgung vom Jahre 93-96, 95. Anfange bes Chriftenthums in Gallien.

- 103. S. Anaflet I., Athener, 112, 13. Juli.

  um 105 Anfang ber britten Chriftenverfolgung unter Trajan.
- 112. S. Evarift, aus Syrien. 121, 26. Oftbr.
  119. Ebict bes Raifers Habrian, Die Chriften nur wegen burgerlicher Berbrechen zu bestrafen.
- 121. S. Alexander I., Romer. 132, 3. Mai.
- 132. G. Sirtus I., Romer. 142, 6. April.
- 142. S. Telesphorus, Grieche, Martyrer. 154, 5. 3an.
- 154. G. Syginus, Athener. 158. 11. Januar.

- 168. S. Pius I., aus Aquileja. 167, 11. Juli.
  163. Berfolgung ber Chriften in Rleinafien. 164.
  Gegenfeitige Briefe ber Bifcofe. 166. Bierte große
  Berfolgung ber Chriften.
- 167. S. Anicetus, Sprer, Martyrer. 175, 7. April.

  168. Synoben in Aleinasien gegen bie Monstanisten.
- 175. S. Soter, aus Fondi. 179, 22. April.
  177. Berfolgung der Christen zu Lyon, Fren aeus Bischof daselbst, berfelbe empsiehlt im Ofterstreite die Weinung Roms.
- 179. S. Cleutherius, aus Nifopolis in Spirus. 194, 26. Mai.

180. Katechetische Schule ju Alexandrien. 185. Immer festere Gestaltung der Kirche und ihrer Einstichtungen. — Clemens ju Alexandrien, Tertuls lian ju Karthago. 194. Spnobal-Schreiben wegen des Ofterstreits.

194. G. Bictor, Afrifaner. 203, 28. Juli.

196. Synoben wegen bes Ofterstreits in Kleinsassen und Balastina. 200. Uebereinstimmung ber Grundsase ber angesehendsten Gemeinden über Lehre und Bibel-Kanon. — Natales Martyrum an den Gräbern berselben geseiert. 202. Fünste Berfolgung unter Sevtimus Severus, von 202—212. — Regelsmäßige Haltung von Synoben in Kleinasien.

203. S. Bephirin, Römer. 221, 26. August.
210. Tertullians bogmatische Terminologie,
burch Cyprian im Abendlande eingeführt. 215.
Eynobe zu Karthago gegen die Gültigkeit der Tause
ber Keper. 218. Origines, Worsteher der katech.

- Schule ju Alerandrien. Geine Busammenftellung ber Dogmen, Softem ber Bibelerflarung.
- 221. S. Calirtus I., Romer, Martyrer. 226, 14. Orthr. 223. Ausschliegende Gewalt ber Bifchofe.
- 226. S. Urban I., Romer, 233, 25. Mai,
- 233. S. Bontian, Romer. 237, 19. Novbr.
  235. Sechfte Berfolgung ber Chriften, besonbere ihrer Lehrer und Borfteber, unter Marimin.
- 237. C. Antherus, Grieche, Martyrer. 238, 3. Januar.
- 238. Sabian, Romer, Martyrer. 253, 20. Januar. 249. Siebente und heftige Berfolgung ber Christen im ganzen Reich, unter Deelus. 251. Synobe git Rom gegen Novatian. Bacang bes heiligen Stuhls, über 16 Monate.
- 254. S. Cornelius, Römer, Martyrer. 255. 14. Septbr. Erftes Schisma.
- 255. S. Lucius I., Romer, Martyrer. 257, 4. Marg.
- 257. S. Stephan I., Romer, Martyrer. 260, 2. Auguft. 257. Achte Berfolgung ber Chriften, unter Balerian.
- 260. G. Girtus II., Athener, Martyrer. 261, 6. Muguft.
- 261. S. Dionyfius, Grieche. 272, 26. Dezbr. 270. Reunte Berfolgung ber Chriften, unter Murelian.
- 272. S. Felir I., Romer. 275, 30. Dai.
- 275. S. Eutychianus, aus Luni bet Sargana. 283, 8. Dec.
- 283. S. Cajus, aus Spalatro in Dalmatien. 296, 22. April.
- 296. S. Marcellin, Römer. 304, 26. April.

  Um 300, ein großer Theil ber Bewohner bes Rom.
  Reiche find Chriften. 303, Chriftenthum in Armenien burch Gregorius. Behnte Berfolgung ber Chriften,
- 304. S. Marcellus I., Romer. 309, 16. Januar. 306. Politische Bichtigfeit ber Chriften im Ro-

unter Diocletian, Die graufamfte von allen. - Eremiten.

mifchen Reiche. Die Berfolgung im Abendlande unsterbrochen.

309. S. Meldiabes, Afrifaner. 313, 10. Dezbr. 312. Constantin ber Große erklart sich öffentlich für bie driftliche Religion.

314. C. Splvefter I., Romer. 335, 31. Degbr.

314. Synobe zu Arles, gegen Donatus. 319.
Anfang ber Arianischen Häresie. 324. Das Christenthum Staatsreligion. 325. Erstes allgemeines
Concilium zu Nicaa. 326. Befreiung ber Geistlichen von bürgerlichen Diensten und Laften.

336. S. Marcus, Romer. 336, 7. Octbr.
336. Synobe ju Conftantinopel, gegen Marcellus
und Athanafius entschieben.

336. S. Julius I., Romer. 352, 12. April.

337. Conftantin's Tod. 341. Synobe zu Rom für Athanafius. 343. harte Berfolgung ber Christen in Persien. 344. Synobe zu Sardica: Beibehaltung bes Nicaenischen Symbols; Athanasius und die Bischöse dieser Partei gerechtsertigt.

352. S. Liberius, Romer. 367, 9. Ceptbr.

the state of the

355. Theophilus verbreitet das Christenthum im südlichen Arabien, Frumentius in Anthiopien.

— Constantius sett fest, daß die Bischöfe nur von Bischöfen, nicht von weltlichen Gerichten, gerichtet werden sollen. — Während des Erils des heiligen Liberius, 355, setten die Arianer den Felix II., gest. 365, an seine Stelle, welcher aber nach der Rüdssehr des heil. Liberius vom Senat aus Kom verwiesen wurde. 360. Julianus Apostata. Aushebung aller Immunitäten der Geistlichen. — Uls

philas, Bifchof ber Gothen. 365. Wieberherftellung ber Brivilegien ber Geiftlichen.

367. S. Damafus, Spanier. 384, 11. Dezbr. Gegen-

372. Gefet gegen bie Manichaer. 373. Athasnafius' Tob. 374 u. 376. Synoben zu Rom gegen bie Apollinariften. 374. Ambrofius, Bifchof zu Mailand. 376. Sieg ber christichen Religion unter ben Gothen. 378. Kaiferliche Bestätigung bes Austrags: zur Reinigung ber Kirche von Kehern. 379. Gratian's Gesetze gegen heidnischen Aberglauben. 381. Zweites allgemeines Concistium zu Constantinopel. 383. Scharfe Gesetze Theodosii gegen alle Keher.

385. S. Siricius, Romer. 398, 22, Februar.

. 390. Ambrofine legt bem Theodofius, wegen feiner Rache an Theffalonich, Ponitenz auf. — Tob bes heil. Gregor's von Razianz. 389. Synobe zu Karthago. 391. Strengere Gefete gegen allen helb, nischen Gottesbienst im ganzen Reiche. 397. Tob bes heil. Ambrofius.

398. S. Unaftafius I., Romer. 402, 27. Mpril.

397. Chrysoftomus, Bifchof zu Conftantinopel. Augustinus, Bifchof zu hippon. 399. Synobe zu Alexandrien: Berdammung ber Drigenistischen Borftellungen. 400. Synobe zu Ephesus unter Chrysfoftomus. 401. Gesethe beiber Raifer gegen Diffsbrauche unter ben Gelftlichen. — Scharfe Gesethe gegen die Manichaer. — Synobe zu Turin.

402. S. Innoceng I., aus Alba in Montferrat. 417. 28. Juli.
403. Synobe ju Chalcebon. 404. Bollige Gleichsförmigfeit bes Bibelfanons. — Innoceng macht ben

Botrang bes Apostels Petrus geltenb. — Synobe zu Constantinopel und zu Karthago wegen ber Donatisten. — Ansang ber Pelagianischen Häreste. 405. Allanus predigt bas Christenthum zu Mainz. 407. Tod bes heil. Chrysostomus. 409. Theobosius erläßt neue Gesetz gegen Eunomianer und Montanisten. 410. Synobe zu Seleucien. — Stiftung von Klöstern zu Marseille. 414. Harte Verfolzung ber Christen in Persien. 416. Synobe zu Karthago gegen Pelagius.

417. G. Bofimus, Grieche. 418, 26. Degbr.

418. Kaiferliche Gesete gegen die Pelagianische Lehre. — Pelagianer auch zu Rom, wie schon zu Karthago, verdammt.

418. S. Bonifag I., Romer. 423, 25. Oftbr. Gegenpapft:

419. Bu Rom bereits 26 Kirchen und mehr als 70 Presbyters. 421. Bertreibung ber Belagianer aus Rom. — Krieg mit Berfien wegen Berfolgung ber Christen.

423. S. Coleftin I., Romer. 432, 6. April.

10:00

428. Restorius, Bischof von Konstantinopel. — Ansang ber Restorianischen Häreste. — Tod bes heil. Mugustinus. 431. Drittes allgemeines Concilium zu Ephesus. — Palladius predigt bas Christenthum in Irland und Schottland.

432. S. Sirtus III., Römer. 440, 28. Marz.

434. Synode ju Ebeffa. 435. Kaiferliche Befehle
gegen Restorius, seine Bucher und Freunde.

438. Hestiger Drud ber Kirche im Reiche ber Banbalen.

- 440. S. Leo I., ber Große, Tuscler. 461, 11. April.

  449. Synobe zu Ephesus: Räubersynobe. Synobe zu Rom wegen ber Räubersynobe. Batricius führt bas Christenthum in Irland ein. 451. Biertes allgemeines Concilium zu Chalcedon.
- 461. S. Silarius, aus Cagliari in Sardinien. 467, 10. September.

466. Raifer Leo bestätigt ben Rirchen bas Jus asyli.

- 472. S. Simplicius, aus Tibur (Tivoli). 483, 1. Marg. 474. Severinus breitet bas Christenthum in Noricum aus. 482. Glaubensgeset (Henotifon) Kaifer Zeno's, und bessen Durchsetung im Drient.
- 483. S. Felix III., Römer. 492, 26. Februar.

  484. Trennung ber Abend = und Morgenlandischen Kirche (bis 519).
- 492. S. Gelasius I., Römer. 496, 21. Robbr.
  492. Synode zu Constantinopel zur Bestätigung ber Chalcebon. Schlusse. 493. Der heil. Sebas in Balastina. 496. Chlodwig, König ber Franken, nimmt bas Christenthum an.
- 496. C. Unaftafius II., Romer. 498, 16. Rovbr.
- 498. Symmachus, aus Sardinien. 514, 19. Juli. Gegenpapft: Laurentius.

503. Erbauung vieler Rlofter im Frantischen Reiche.

- Synobe ju Rom: Symmachus beftatigt. 510. Pring Sigismund von Burgundien tritt jur fathol. Rirche, wird 517 Konig.
- 514. Hormisdas, aus Frosinone in Campanien. 523, 6. Aug.
  514. Christenthum unter ben Alemannen. 515. Stiftung bes Benedictinerordens durch ben heiligen Benedict von Nursia (geb. 480, gest. 544). 518. Das
  Henotifon aufgehoben, Consilium Chalcedon. alleinige

Norm bes Glaubens. 519. Webervereinigung ber Morgen = mit ber Abendlandischen Kirche. 522. Tzathus, König von Lazien (Colchis), zu Constantinopel getauft. 523. Justin's strenges Gefet gegen Arianer und andere Haretifer.

523. S. Johannes I., aus Toscana. 526, 27. Mai.
524. Christenthum unter ben Hamiaren im fublichen Arabien.

526. S. Felix IV., aus Benevent. 530, 12. Oftbr.
527. Justinian zerftort alle Ueberreste bes Seisenthums. 528. Graitis, König ber Heruler, und Gorda, König ber Hunnen, zu Constantinopel getauft.

530. Bonifag IL, Romer. 532, 16. Oftbr. Gegenpapft:

530. Gefete Juftinian's jur Bestimmung ber richterlichen Gewalt ber Bischofe in firchlichen Ange-

532. Johann II., Romer. 535, 27. Mai.
534. Den Arianern werden in Afrika ihre Rirchen

535. S. Agapet L, Römer. 536, 22. April.

536. Sette ber Monophysiten (foptische Nationals

firche). — Drud ber Christen im sublichen Arabien.

536. S. Sylverius, aus Frofinone. 540, 20. Juni.

Epanien.

540. Bigilins, Römer. 555, 10. Januar.

541. Justinian's Religions-Editte. 553. Fünftes allgemeines Concilium zu Constanti;
nopel. — Den Arianern in Italien werden ihre
Kirchen genommen. — Kaiserl. Geseh: Landesverweisung gegen die, welche dem Concil nicht beitreten.

— Der heil. Martin stistet mehrere Klösser in

555. Betagius I., Romer. 560, 2. Marg.

557. Bu Baris Ginführung ber Rirchengesete. 559. Die Sueven in Spanien u. R. Theobemir treten vom Arianismus gur Rathol. Rirche.

560. Johann III., Romer. 573, 13. Juli.

560. Columba in Schottland befehrt ben R. ber Picten. 562. St. Goar predigt als Einstebler am Rhein. 564. Nonnenflöfter nach Benedicts Regel. 565. Religiofes Friedensedict Kaifer Juftine II.
— Unter ben Longobarden Chriften.

- 574. Benedict I., Romer, Benedictiner, nach 10. monatl. Bacang gewählt. 578, 30. Juli.
- 278. Belagins II., Romer. 590, 8. Febr. 587. Durch R. Reccareb bie Rathol. Kirche

gur Berrichaft unter ben Weftgothen.

- 590. S. Gregor I., ber Große. 604, 12. Marz. Sohn bes Senators Gordianus u. ber Splvia, aus bem Anicischen Geschlechte, geb. zu Rom 540, Prator 572, Benedictiner 575, Cardinal-Diaconus, Legat zu Conftpl. 596. Christl. Missionare in Britannien. 598. Befehrung K. Ethelberts von Kent. Das Kloster Bangor in Wales. 602. Columban aus Irland befehrt in ben Vogesen u. in Gelvetien. —
- 604. Sabinian, aus Bolterra in Toscana. 606, 22. Februar.
- 607. Bonifag III., Romer. 607, 10. Rovbr.

Gregore Destanon.

Der heil. Bater erhalt vom Raifer Photas ben . Titel eines allgemeinen Bifchofs.

608. S. Bonifag IV., aus Baleria in ben Abruggen. 615.

608. Das Pantheon driftliche Rirde. 614. Gy-

nobe zu Egara: Erneuerung bes Gebots ber Chelofigfeit ber Geiftlichen. 615. Synobe zu Paris, allgemeines Concil ber Bischofe bes Frank. Reichs.

615. S. Deobat (Deusbebit), Romer. 618, 9. Rovbr.

619. Bonifag V., aus Reapel. 625, 22. Oftbr.

Der heil. Bater vindicirt ben Abendlandifden Rirchen bas jus asyli. 625. Befehrung Cowins, R. von Rorthumberland.

625. Sonorius I., aus Capua. 638, 12. Oftbr.

626. Der heil. Bater schidt Pallia nach Engsland, sur die Erzbischöse von Canterbury u. York.
632. Das Christenthum in Croatien. 633. Im Frank. Reiche Berwaltung wichtiger Staatsamter durch die Bischöse. — Kloster St. Denys von K. Dagobert erbauet. 636. Amandus predigt das Christenthum in Flandern. 638. Bekehrung Lynisgische, K. von Westser.

640. Severin, Romer (nach 17 Monaten gewählt). 640,

Berbreitung bes Christenthums in Flandern und unter ben Friesen. — Entstehung vieler Klöster in England.

640. Johann IV., aus Bara in Dalmatien. 642, 11. Det.

642. Theodor I., Grieche. 649, 13. Mai.

648. Lateranische Synobe: Berdammung bes Mosnotheletismus. — Der heil. Emmeran in Bayern.

649. S. Martin I., aus Tobi in Umbrien. 653 gefangen.
650. Befehle gegen das Heibenthum im Königr.
Kent. 651. Herstellung des Christenthums unter ben
östlichen Sachsen in England. 654. Der Kaiser
läßt ben 653 verhasteten Papst nach Constanul. brimgen, er stirbt 655, verbannt in der Krimm.

- 654. Eugenius I., Romer. 657, 2. Juni.
- 657. C. Bitalian, aus Segni. 672, 27. Januar.

659. Athanafins, erfter Bifchof von Speher.
660. Der Benedictinerorden in England. 670. Grismo alb, K. der Longobarden, tritt vom Arianismus zur Kathol. Kirche über. — Anfang der Predigten angelfächsischer Monche in Deutschland.

- 672. Deodat II., Römer, Benedictiner. 676, 26. Juni. 675. Synobe zu Toledo: gegen Simonie u. für Bibelftubium ber Geistlichen.
- 676. Donus I., Romer. 678, 11. April.
- 678. S. Agathon, aus Sicilien. 682, 10. Januar.
  680. Suffer, bas lette heidnische Land in England, burch Wilfried driftlich Sechstes all-

gemeines Concilium ju Conftantinopel.

- 682. S. Leo II., aus Gicilien. 683. 4. Juli.
- 684. G. Benebict II., Romer. 685, 7. Mai.

685. Freiheit ber Papftwahl, ohne Kaiserliche Confirmation. — Mehrung ber Rlofter unter ben Longobarben.

- 685. Johann V., aus Antiochien. 686, 1. Auguft.
- 686. Conon, aus Thracien. 687, 12. Ceptbr.

Begenpapfte: Petrus und Theodor.

687. S. Sergius I., aus Antiochien. 701, 7. Septhr. Gegenwähfte: Theodor und Bafchalis.

692. Berbot ber Che zwischen ungleichen Religions.
Berwandten. 696. Taufe Theodos II. herz. von Bapern burch Rupert Bisch. von Worms.

- 701. Johann VI., Grieche. 705, 9. Januar.
- 705. Johann VII., Grieche. 707, 17. Oftbr.
- 708. Sifinnius, aus Sprien. 708, 7. Febr.

708. Conftantin, aus Sprien. 715, 8. April.

713. Kaifer Anaftafius II. ftellt bas Anfeben bes 6ten Concils wieber ber.

715. S. Gregor II., Benedictiner, aus Rom. 731, 10. Februar.

715. Winfried's (Bonifacius) erftes Auftreten in Friesland. 716. Anftalten zur Stiftung des Bisthums Salzburg u. Freisingen. 720. Bonifacius predigt in Thuringen und Hessen. Apostel der Deutsichen. 721. Synode zu Rom. 725. König In a von Wester und Susser wird Mönch zu Rom. 726. Bedeutende Erweiterung der weltlichen Macht der Papste über Rom. — Gregor widersett sich dem Kaiferl. Berbot der Bilder u. thut den Erarch in den Bann.

731. S. Gregor III., Benedictiner, aus Sprien. 741, 28.

731. Bonifacius, Erzbischof ber zerstreuten beutschen Rirchen. 732. Der Papst entzieht sich ber Obergewalt bes oftrömischen Kaisers. 532. 33. Synobe zu Rom. 738. Bisthum Regensburg u. Passau. — Anfänge ber Umgestaltung ber kirchlichen Berhaltsniffe in Deutschland burch Bonisacius, von ihm bie Bisthumer Wurzburg und Cichtabt gestistet?

741. S. Bacharias, Benedictiner, aus Syrien. 752, 14. Marg.

744. Bonifacius fliftet bas Rlofter Fulba. 747. Roln u. Mainz Erzbisthumer.

752. Stephan II., Romer. 752, 22. Marg.

Wor ber Confecrirung geftorben.

752. Stephan III., Romer. 757, 24. April.

754. Das Erarchat von König Bipin bem Papfte gegeben. 755, Tob bes heil. Bonifacius.

757. C. Baul I., Romer. 767, 28. Juni.

Bruder bes vorigen B. Gegenpapfte: Conftantin u. Philipp. 757. Otmar, Abt von St. Ballen. 767. Spnode ju Gentilly.

768. Stephan IV., Benedictiner, aus Sicilien. 772, 1. Rebruar.

769. Synobe ju Rom. — Stiftung bes Alofters Gerefelb.

772. Sabrian I., Romer. 795, 25. Degbr.

774. Carl ber Große vermehrt die Schenfung seines Baters an den Papst. 777. Synobe u. Reichstag zu Baderborn. 780. Errichtung von Schulen in bischöft. Städten u. Rlöstern durch Carl. 785. Bekehrung der Sachsen. 787. Siebentes allgesmeines Concilium zu Nicaa. — Das Christensthum in Nordalbingien durch Willehab. 789. Reichstag zu Nachen: Beschlüsse über Kirchens, Rlöster u. Schuls-Sachen. 794. Reichssynode zu Frankfurt.

795. G. Leo III., Romer. 816. 11. Juni.

799. Synoben zu Rom u. zu Nachen. — Das Christenthum unter ben Avaren. — Berschwörung gegen P. Leo. 800. Synobe zu Rom burch u. in Gegenwart Carl's. — Kaiserfrönung Carl's d. Gr. burch P. Leo. 801. Stiftung ber Bisthümer Paderborn, Minden, Osnabrück, Münster, Bremen, Halberstadt u. Hilbesheim. 809. Synobe zu Nachen. 811. Das Christenthum auf Helgoland. 813. Ausbreitung bes Christenthums in Karnthen, Pannonien u. Mähren. 814. Ludwig der Fromme, Kaiser.

- 816. Stephan V., Romer. 817, 24. Januar. 816. Reichstag u. Synobe ju Nachen.
- 817. S. Pachalis I., Benedictiner, Romer. 824, 10. Febr.
  820. Berbreitung bes Christenthums unter ben Bulgaren. Stiftung von Reu : Corvey. 821. Raifer Ludwig überläßt ben Bischöfen die Entscheisbung ber Ehesachen.
- 824. Eugen II., Romer. 827, 27. Auguft. Gegenpapft: Binginius.

826. Ausbreitung bes Christenthums jenseit ber Elbe. Anschar, Apostel bes Nordens — Synobe zu Nom. 827. Sammlung ber Capitularien Carl's b. Gr. u. Ludwig's d. Fr.

- 827. Gregor IV. Benedictiner, Romer. 844, 26. Januar. 830. Durch Unschar bas Christenthum in Schweben. Kaifer Ludwig bringt bie wichtigsten Staatsfachen vor bie Versammlung ber Reichsbischöfe. 836. Spnobe au Aachen.
- 844. Sergius II, Nomer. 847, 27. Januar. 846. Chriften-Berfolgung in Schweben.
- 847. S. Leo IV., Benedictiner, Römer. 855, 17. Juli.
  849. P. Leo stegt über die Sarazenen bei Oftia.
  850. P. Leo's Decretale an die Britann. Bischöfe über die in ber Kirche geltenden Gesete. 854. Klöster in Nordbeutschland. Zwischen diesem Papste u. seinem Nachfolger sest man das alberne Marchen von der Papste in Johanna, welches im 13. Jahrh, austam.
- 855. Benedict III., Romer. 858, 8. April. Gegenpapft: Anaftafius.
  - 857. Einzelne Berfolgungen ber Chriften in Spanien. 858. Photius, Patriard von Conftantpl.

858. S. Nifolaus I., ber Große, Römer. 867, 13. Nov. 862. Synobezu Nachen. — Ursprung ber Trennung ber orientalischen von ber römischen Kirche. Photius vom Papste verbammt. 863. Synobe zu Met, auf Befehl bes P. u. in Gegenwart seines Legaten. 865. Tob Anschars, Apostels bes Norbens. 866. Synoben zu Soissons u. 867 zu Troyes, auf Beransstaltung bes P.

867. Sabrian II., Romer. 872, 26. Rovbr.

868. Synobe ju Borme burch ben Papft: Bangliches Berbot ber Che für alle Beiftliche. 869. Achtes allgemeines Concilium ju Consftantinovel.

872. Johann VIII., Romer. 882, 15. Degbr.

872. Ottfried, Monch zu Weißenburg. 874. Synobe zu Pontion von den B. des ganzen Reichs des Kaisers unter Autorität des P. — Russen lassen sich tausen. 877. Synode zu Ravenna: Erhöhung der Einkunste u. Gewalt des P. 878. Synode zu Tropes, in Gegenwart des P. gegen dessen Keinde in Italien. 879. Verfolgung der Christen in Danemark.

882. Marinus I., Römer. 884, 23. Febr. 882. Christen zu Kiew. 883. Borziwon, vornehmster Fürst ber Böhmen, getauft.

884. Sabrian III., Romer. 885, 8. Juli.

885. Stephan VI., Romer. 891, 7. Muguft.

886. Das Schisma bes Photius zu Enbe. Wiederherstellung ber Kirchengemeinschaft zwischen Rom u. Constantinopel (bis 1043). 888. Synobe zu Mainz unter K. Arnulph.

891. Formosus, Römer. 896, 4. April. Große Rechte bes Klerus über Fürften u. Ditftanbe.

896. Bonifas VI., aus Siena. 896, 26. April.

896. Stephan VII., Romer. 897.

897. Romanus, aus Montefiascone. 898, 8. Febr.

898. Theobor II., Romer. 898, 3. Marg.

898. 3ohann IX., Benebictiner. 900, 25. Marg.

Der Papft fcidt Gefanbte nach Mahren, um bort Bifcoff. Berfaffung einzurichten.

900. Benedict IV., Romer. 903, 6. Dezbr.

900. Fortichritte bes Chriftenthums in Bohmen.

— Bermehrung ber Gesche über verbotene Ehen. — 901. Der P. front R. Ludwig zum Kaifer. — Ansfänge bes Christenthums in Ungarn.

903. Leo V. aus Arbea in ber Campagne. 903, 6. Degbr.

903. Chriftoph, Romer. 904, im Juni.

904. Sergius III., Romer. 911, im Auguft.

Bermehrte Freigebigfeit gegen Kirchen u. Rlofter. 910. Stiftung bes Klofters Clugny burch ben heil. Berno.

911. Anaftafius III., Romer. 913, im Oftbr. 911. Rollo, Bergog ber Normandie, Chrift.

914. Lando, Cabiner. 914, im April.

914. Johann X., aus Ravenna. 928, 2. Juli.

914. Berfolgung ber Chriften in Danem. 916. Der B. front Berengar jum Kaifer. — Glüdlicher Rampf bes P. gegen bie Araber. 927. Obo, Abt von Clugny, ber Reformator bes Monchelebens.

928. Leo VI., Romer. 929, 3. Febr.

929. Stephan VIII., Romer. 931, 15. Marg.

931. Johann XI., Romer. 936, im Januar.

935. Erzb. Unni barf wieber in Danem. Chriftensthum prebigen.

636. Leo VII., Romer, 939, 18. Juli.

936. Anfange bes Christenthums in Norwegen. 937. Stiftung bes Nonnenflosters zu Queblinburg burch R. Otto.

939. Stephan IX., Romer. 942, im Degbr.

940 Bermehrte Ausbreitung bes Chriftenthums im Rorben Deutschlands.

943. Marinus II., Romer. 946, im Juni.

944. Hakon, Norweg. R, in England getauft, baut Kirchen u. bestrebt sich bas Christenthum zu verstreiten. 946. R. Otto fliftet bie Bisth. Havelberg u. Brandenburg unter ben Sorben u. Wenden.

946. Agapet II., Romer. 956, im Muguft.

947. Synobe zu Berbun. 948. Bisthumer in Schleswig u. Jutland. — Synobe zu Mouson. 952. Synobe zu Augsburg. — Bisthum zu Altenburg in Wagrien. 955. Olga, Russische Fürstin zu Constpl. getaust.

956. Johann XII., Römer. 964, im Mai. Ottabiano, Sohn Alberichs, Grafen von Tusculum. Anfang ber Gewohnheit unter ben Papften, bei ber Wahl einen andbern Namen anzunehmen.

959. Abelbert, Monch von Trier, predigt unter ben Ruffen. — Schenfungen großer Reichslande an die Bischöfe von R. Otto u. seinen nächsten Nachsfolgern. 960. Die Kirchen in Norwegen zerftört. 962. Rheinische geistliche Kurfürsten. — Synode zu Rom, wo Kaiser Otto die Erhaltung aller Privitezien der Röm. Kirche verspricht. 963. Kaiser Otto sett dem P. Johann den Sergius als Leo VIII.

entgegen; 964. 26. Febr. Annullfrung biefer Bahl in einem Concil burch ben obfiegenben B. Johann.

964. Benebict V., Romer. 965.

Bom Raifer gefangen nach Deutschland geführt. 964. Johann XIII., Römer. 972, 6. Septbr. Borher Bischof von Narni.

965. Christenthum in Polen. Herz. Micislav getauft. 967. Bisthum Methen. 967 u. 968. Synobe zu Ravenna; Caifer Otto bestätigt die Schenstungen Karl Martells an den Papst, u. räumt ihm Ravenna u. sein Gebiet wieder ein. — Sieg des Christenthums in Böhmen. 968. Erzbisth. Magdesdurg von Kaiser Otto gestistet u. dotirt. — Bisthum Posen, so wie die Bisth. Mersedurg u. Zeiz gestistet. 969. Synode in England unter Erzbisch. Dunstan. — Der P. ertheilt den Erzbischsfeh von Köln das Recht, auf Synoden in Deutschl. als Bifare von ihm den Vorsit zu führen. 971. Synode zu London.

972. Donus II., Romer. 972, 19. Degbr.

972. Unter Geifa werben bie Ungarn nach u. nach rubiger u. Chriften.

972. Benedict VI., Romer. 974, im Febr. Gegenpapft: Bonifag VII.

973. Bisth. Brag geftiftet.

975. Benedict VII., Romer. 984, im Juli. Aus bem Saufe ber Conti, vorher Cardinal-Bifchof von Cutri.

975. Spnobe zu Winchester unter Erzbisch. Dunsftan. 977. Erich, R. v. Schweben, Christ. 979.
Roswitha, Ronne zu Ganberesteim. 980. Rosmualb, Stifter ber Camalbulenfer. 983. Synobe zu Rom.

- 984. Johann XIV., aus Pavia. 985. Pietro bi Canevanuova, vorher Bischof von Pavia u. Erzkanzler bes K. Otto; wurde burch ben Gegenpapft Bonifaz VII. gefangen genommen u. ftarb im Kerker.
- 985. Johann XV., Römer, 985. Bar nicht conferrirt, u wird baher von Bielen nicht ale rechtmäßiger Papft angenommen.
- 985. 3ohann XVI., Romer. 996.

988. Bladimir (Basilius I.) Großfürst v. Kiew führt unter ben Russen bas Christenthum ein. — Michael, Metropolit von Kiew. 991. Synode zu Rheims: Erzb. Arnulph als Hochverräther gegen Hugo Capet abgesett. Gerbert Erzb. v. Rheims. 992. K. Olaf Trygvesen sührt bas Christenthum in Norwegen ein. 994. Obilo, Abt zu Elügny. 995. Synode zu Mouson: ber papstl. Legat untersucht die Absehung Arnulphs u. suspendirt Gersbert. 996. Synode zu Rheims: Gerbert abgesett u. Arnulph aus dem Gesängnisse wieder Erzb.

996. Gregor V., Deutscher. 999, 2. Febr. Bruno, Sohn Otto's, Herzogs v. Karnthen, gewählter Bischof von Berben. Gegenpapst: Johann XVII. Johannes Philagates aus Calabrien, Bischof von Piacenza, durch ben Consul Crescentius erhoben, von 997 — 998.

996. Abelbert, B. v. Prag, predigt bas Christensthum in Ungarn, Polen u. Preußen. 997. P. Gregor burch ben Consul Crescentius vertrieben — Gerbert, vom Kaiser zum Erzbisch. v. Ravenna gemacht. 998. Rücklehr bes P. nach Rom; ber Kaiser läßt ben Crescentius hinrichten. — Synobe zu Rom, in Gegenwart bes Kaisers, gegen die Che bes R. Robert v. Frankr. — Der P. belegt Frankr.

mit dem Interdift. — K. Robert unterwirft sich dem Ausspruche des B. u. läßt sich scheiden. — In Rußland wird das Erzb. Nowgorod u. die Bisth. Tschernigow, Wladimir u. Bielgorod gestistet. — Abt Obilo v. Elügny führt das Fest aller Seelen ein. — Erzb. Gnesen vom Kaiser gestistet.

999. Sylvester II., Franzose, 1003, 12. Mai. Gerbert, geb. zu Orillac in ber Auvergne, Benedictiner zu Fleury, Abt zu Bobbio, Lehrer K. Roberts v. Frankr. u. Kaiser Otto's III, Erzb. v. Rheims, spater v. Rasvenna.

999. Aufforderung der Christen zum Krieg gegen die Sarazenen in Palästina. 1000. Stiftung des Erzb. Gran. — Das Christenthum herrschend in Island u. Norwegen, in Danemark nicht mehr gesdrück. — K. Otto wallsahrtet nach Gnesen zu dem Grade des unter den Preußen erschlagenen B. Abalbert. — Synode zu Poitiers. — Große Bermehrung der Klöster, besonders in Deutschl. u. reiche Schenkungen an dieselben. 1001. Synode zu Rom, wegen des Streits zw. Mainz u. Hildesheim. — Beranstaltung einer jährl. Reliquien. Prozession zw. Corbie u. Umiens.

1003. Johann XVIII., Romer. 1003, 31. Oftbr. Cohn bee Siccone, aus Ripagnano in ber Mart Fermo.

1003. Johann XIX., Romer. 1009, Enbe Mai.

1005. K. Stephan v. Ungarn bekehrt die Bewohner Siebenbürgens u. eines Theils der Wallachei.
1006. Synode zu Frankfurt. 1007. Fulbert, B.
zu Chartres. 1008. Das Christenthum herrschend
in Schweden. — Die Ungarn weihen sich ganz bem

Dienfte u. Schupe Maria's, ber Mutter Gottes. - Berfolgung ber Chriften in Egypten.

1009. Sergius IV., Romer. 1012, im Juli. Pietro, Benedictiner, B. v. Albano.

1009. Synobe zu Enham in Engl. 1010. Raifer Seinrich, großer Freund ber Monche. — Rriege zw. Chriften u. Arabern in Spanien.

1012. Benedict VIII., Romer. 1024, Ende Juli. Gios vanni, Sohn bes Grafen Gregor v. Tusculum, B. v. Borto. Gegenpapft: Gregor.

1012. Synobe zu Pavia unter P. Benebict. 1013. Der P. aus Rom vertrieben, reiset zu Heinrich II., K. v. Deutschl., welcher ihn 1014 wieber einsetzt und sich 14. Febr. d. J. von ihm zum Kaiser frönen läßt. 1016. Sieg bes P. über die Sarazenen. 1017. Synobe zu Orleans. — Die Pisaner verjagen mit Hülfe bes P. bie Araber aus Sardinien. 1020 Benedict nochmals nach Deutschl. 1020—24 Mehrere Synoben in Frankr. 1020. K. Kanut ber Große macht das Christenthum in Dänem. herrschend. 1022. Synobe zu Seligenstadt unter Erzb. Aribo v. Mainz. 1024. Klöster in Dänem. burch E. Kanut.

1024. Johann XX., Romer. 1033, im Dai. Bruber bes Borigen.

. 1025. Synobe zu Arras. — B. Richard v. Berdun wallsahrtet mit 700 Gesährten nach Jerusalem. 1026. K. Kanut v. Engl. u. K. Rubolph v. Burgund zu Rom. 1027. Synobe zu Eine in Roufsilon, über ben Landfrieden. 1027—28. Synobe zu Rom. 1031. Synoben zu Bourges u. zu Limoges.

1033. Benedict IX., Römer. 1044, im Mai. Theophylactes, Reffe des Borigen. Gegenpapst: Sylvester III.
1034. Tod des heil. Anselm, Erzh. von Cansterbury. — Berengarius bringt die Domschule zu Tours empor. 1037. Kais. Konrad entsett den Erzh. v. Mailand u. andere Bischöse. 1038. Einsührung der Rosenstänze. 1040. Synode zu Rom.
— Odilo besördert die Einführung des Gottessfriedens in Frankr. — Benedict der letze P., welcher seine Bullen nach den Regierungsjahren des Kaisers datirte.

1044. Gregor VI., Romer. 1046, entfagte auf bem Concil ju Sutri. Giovanni Graziano, Sohn Pier Leone's.
1046. Synobe zu Sutri.

1046. Clemens II., Deutscher. 1047, 9. Oftbr. Suibger, aus b. Gefchl. ber Grafen v. Meinsborf u. Hornesburg, Kangler Heinrichs III. u. B. v. Bamberg.

1047. Synobe ju Rom. — Petrus Damiani, strenger Brediger für Bucht, Andacht, Bugungen u. Kafteiungen. — Gualbert, Stifter ber Ballomebrosaner.

1048. Damasus II., Deutscher. 1048, 8. August. Poppo, B. v. Briren. Benedict IX. nimmt am 8. Nov. 1047 von Reuem ben papstl. Stuhl mit Gewalt ein, u. behauptet sich bis jum 17. Juli 1048.

1048 In Dalmatien u. Croatien wird burch eine Synobe die Lateinische Sprache beim Gottesbienfte eingeführt.

1049. S. Leo IX., Deutscher. 1054, 19. April. Bruno, Sohn bes Grafen Sugo v. Egisheim, Better Raiser Konrab bes Saliers, B. v. Toul.

1049. Concilien ju Rom, Pavia, Rheims u.

Mainz, unter P. Leo, besonbers gegen Simonie, 1050. Concilien zu Rom, Brion, Bercelli, Paris, Siponte. — Die Berengarische Häreste, in Betreff bes Altarsacraments, verdammt. 1051. R. Eduard v. Engl. vom P. vom Gelübbe nach Rom zu wallssahrten entbunden, soll bafür Westminster bauen. 1052. Concil zu Mantua. 1053. Leo im Feldzuge gegen die Normanen gesangen, den 12. März 1054 entlassen. 1054. Erneute Trennung der orientalischen Kirche. Humbert, Legat des P. legt den Bannsspruch auf den Altar d. Sophientirche zu Constpl.

1055. Bictor II., Deutscher. 1057, 28. Juli. Gebharb, aus b. Geschl. ber Grafen von Calw, Benedictiner u. B. v. Cichftabt.

1055. Concilien ju Floreng, Tours, Angers, Arles, Lyon, Licieur, unter bem Bapfil. Legat Silsbebrand. 1056. Concil ju Compostella, gegen Simonie u. Ernennung ju Rirchenamtern burch Laien.

1057. Stephan X., Lothringer. 1058, 29. Marg. Sohn bes Gogilo, Berg. v. Rieberlothringen, Benedictiner, Rangler ber beil. Rirche u. Abt ju Monte Cassino.

1058. Steigenber Einfluß Silbebranbs. Derfelbe ale Legat bes B. in Deutschl. Rach B. Stephans Tode wählte eine Partei ben Gegenpapft Benedict X., welcher sich 9 Monate u. 20 Tage, vom 30. Marz 1058 bis zum 18. Januar 1059 erhielt.

1059. Nicolaus II., aus Savoyen. 1061, 21. Juli. Gershard vom Schloffe Chevron in Savoyen, B. v. Florenz.

1059. Der P. fest fest, bag bie 7 Carbinals bifcofe mit ben Karbinal-Rlerifern ben Bapft unter

Einwilligung bes übrigen Alerus u. Bolfs wählen follen, jedoch mit Borbehalt der kaiferl. Bestätigung vor der Consecration. — Concil zu Rom: Bestätigung bes Decrets von der Papstwahl. — Streitigfeiten zu Mailand zw. den Parteien für u. gegen Priesterehe. Durch den Papstl. Legat Petrus Damiani unterwirft sich die Mailandische Kirche dem P. 1060. Concisien zu Tours u. Bienne, unter d. Päpstl. Legat Stephanus, gegen Simonie u. Priessterehe. 1061. Erwähnung von Laienbrüdern in den Klöstern.

1061. Alexander II., Mailander. 1073, 21. April. Ansfelmo bi Badagio aus Mailand, Canonicus zu Lucca, dann B. baselbst. Gegenpapst: Honorius II. (1061-67), Cadalaus, aus der Familie Pallavicini, B. v. Parma.

1061. Concil ju Bafel: Deutsche u. Lombard. Bifcofe burch bie Raiferin Manes jur Bahl eines B.; Sonorius gew. - R. Bela v. Ungarn unterbrudt bas Beibenthum vollenbe. 1063. Rampfe um u. in Rom wegen ber ftreitigen Dahl. - Bang Butland driftlich. - Concil ju Rom, gegen Simonie. 1064. Deutsche Fürsten verflagen R. Beinrich IV. beim Papft. - Concil ju Mantua: Alexander ans erfannt. - Siegfried, Ergb. v. Maing, Bunther v. Bamberg u. andre beutsche u. Frangof. Bischofe, mit fast 7000 Begleitern, wallfahrten nach Palaftina, vertheidigen fich mit b. Waffen; etwa 5000 fommen wieber gurud. 1067. Concil ju Mailand. 1068. Concil ju Garonne in Spanien, unter b. Bapfil. Legat Sugo. 1069. Concil ju Maing. - Strengere Benedictiner-Regel Bilhelms zu Birfchau im Schwarzwald. 1070: Concil zu Winchester u. Windfor, unter einem Bapftl. Legat. — R. Heinrich IV.
wird auf Beschwerde ber Sachsen zur Berantwortung
nach Rom eitirt. 1071. Concil zu Mainz. 1072.
Concil zu Rouen.

1073. S. Gregor VII., Toscaner. 1085, 25. Mai. Sil. bebrand, Sohn des Bonizo, aus Savona in Toscana, geb. 1013, Benedictiner, Subdiaconus der heil. Kirche unter Leo IX., Legat in Frankr. unter Bictor II., in Deutschl. unter Stephan X., Archibiaconus u. Cardinal von Sta. Maria in Domnica unter Ricolaus II., Ranzler der heil. Kirche 1061. Gegenpapst: Clemens III. (1084), Guibert aus Parma, Erzb. v. Ravenna (gest 1100).

Der Ralfer bestätigt ben Bapft jum letten Male. - Allgewalt ber Bapfte über bie Rirche u. faft eben fo über bie gurften. 1074. Concil ju Rouen. - Concil ju Rom gegen Briefterebe. 1074 u. 75. Concilien ju Erfurt, Barie, Maing jur Musführung ber Bapftl. Befehle. 1075. Concil ju Rom, ber B. verbietet bie Inveftis tur, jebe Belehnung firchlicher Beamten burch Laien ale Simonie. Der B. fuepenbirt vom Raifer inveftirte Bifcofe u. thut 5 Rathe bes R. in ben Bann. 1067. Gregor bringt auf Freiheit ber Rirche, auf gangl. Unabhangigfeit bes Rlerus von ben Fürften. - Concil ju Borme, unter R. Seinrich IV., wo Gregor für abgefest erflart wirb. Bu Bavia besgleichen. - Concil ju Rom: Bann bes Rapftes gegen ben Raifer; baburch ber Regierung entfest. Der P. ercommunicirt ben Ergb. v. Maing u. 2In= bere, u. forbert bie übrigen ju Borms gemefenen Bijdofe jur Berantiportung ju fich. 1077. Benevent unter ber Berrichaft ber Rirde. - Raifer Seinrich ju Canoffa, bebingt vom Bann losge-Die Deutschen Bifcofe fommen nach Canoffa u. fuchen Abfolulion. - Buibert, Ergb. v. Ravenna u. Lombarbifde Große in ben Bann. 1078. Concil au Rom. 1080. Concil au Rom: ber P. bestätigt R. Rubolph u. thut R. Seinrich IV. u. feine Unhanger von Reuem in ben Bann. -Concil ju Langres gegen Laieninvestitur, ju Lillebonne gegen Simonie u. Briefterebe; ju Burgos: Ginfubrung bes Officium Roman, 1084. R. Beinrich IV. von Clemens jum Raifer gefront. - Der heil. Bruno ftiftet ben Rarthaufer : Orben. - Concilien ju Rom unter Clemens u. unter Gregor. 1085. B. Gregor flieht aus ber Engelsburg nach Monte Caffino, u. begiebt fich von bort nach Benevent, wo er ftirbt.

1086. Bictor III., aus Benevent. 1087, 16. Septbr. Des siberio, aus d. Geschl. ber Grafen v. Marsi, Benedictiner in La Cava, Cardinal u. Abt von Monte Cassino.

1086. Sieg eines Papftl. Heeres über die Saragenen bei Tunis. 1087. Concil zu Benevent, unter Bictor, gegen Investitur, Gegenpapft u. Kaiser. — Der P. veranlaßt einen Kreuzzug gegen Afrik. Araber.

1088. Urban II., Franzofe. 1099, 29. Juli. Eubes be Lagny von Chatillon-fur-Marne, Benedictiner in La Cava u. Clugny, Cardinal-Vischof v. Oftia.

1989. Concil ju Rom, gegen Inveftitur, Gegens papft u. Kaifer. Der Gegenpapft aus Rom vertrieben. 1091. Clemens wieber in Rom; Urban im untern Italien. - Concil ju Leon in Spanien, in Gegenwart bes Bapftl. Legaten. - Concil ju Goiffons. 1093. Gebhard, B. v. Coffnis, Bapfil. Legat, verpflichtet f. Bruber, Bergog Bertholb v. Schwaben. und mehrere Deutsche Furften gu Bafallen feines Berrn. 1094. Concil ju Autun gegen R. Bbis lippe von Franfr. Beirath: Philipp in ben Bann Bhilipp vom Banne burch Urban logges gethan. iprochen. 1095. Concil ju Biacenga: gegen Simonie und ichismatifche Orbinationen. 1095 - 96. Concil au Clermont unter Urban, mo ber erfte Rreuggug befchloffen wirb; Beter ber Ginfiedler. Reuer Bann gegen R. Philipp. Beftas tigung bes bon Bafton gestifteten Orbens bes beil. Untonius. Schut ber Rirche über bie Guter ber Rreugfahrer. 1097. Concil ju Bari über bie Streitigfeiten mit ben Griechen u. gegen Simonie. 1098. Ciftercienfer . Orben ju Citeaux bei Dijon vom beil. Robert ju Molesme gestiftet. - Antiochien, Ebeffa u. 1099 Berufalem erobert. Bottfried von Bouillon. - R. Urban in Befit von Rom; enbliche Bertreibung bes Gegenpapftes aus Rom; Concil bafelbft.

1099. Bachalis II. Tosfaner. 1118, 21. Januar. Ranieri, geb. zu Biaba, Benedictiner zu Clugny, Carbinal v. S. Clemente. — Gegenpapfte: Albert, Carbinal bes Gegenpapftes Guibert (1100). Theodorich,
Carb.-Diacon Guiberts. Maginulf, Abt von Farfa,
1102, unter bem Ramen Splvefter IV.

1100. Concil gu Poitiers, ber Bann gegen R. Philipp erneuert. — Balbuin, R. v. Jerufalem.

- Stiftung bes Orbens von Fontevraub burch Robert v. Arbriffel. - Inveftitur. Streit mit R. Beinrich I. v. England. 1101. Concilien ju Rom Bindfor, Tropes, Norbhaufen, gegen bie ber Simonie Berbachtigen. 1105. Concil ju Baris: R. Philipp bom Banne losgesprochen. 1106. Bergleich mit b. R. v. England. - Concil ju Guaffalla u. 1107 ju Tropes, unter bem B.; Erneuerung ber Schluffe gegen Laien . Inveftitur. - Concil ju London; ber Ronig entfagt ber Inveftitur; bie Beiftl. fcmoren ihm ben Treueib. 1108. Rleine driftliche Staaten in Balaftina u. Sprien. - Beguinen, jufammenlebende religiofe Frauen ohne Belubbe, in ben Die-1108. Concilien ju Benevent, Gueft, berlanben. Tropes, u. 1110 ju Rom, fammtl. unter b. B. gegen Belehnung b. Beiftl. burch Laien. 1111. Streit wegen ber Inveftituren mit Raifer Beinrich V. -Der R. nimmt ben D. u. Rarbinale gefangen; b. B. muß Inveftitur gulaffen. - Concil gu Rom; Beftatigung bes Tractate mit b. R. 1112. Concil gu Rom: Aufhebung bes Tractats. 1113. Concil zu Bienne, unter b. Bapftl. Legat Buibo: Inveftitur Der B. be= ift Regerei; Bann gegen R. Beinrich. ftatigt bie Bienner Schluffe. 1115. Der beil. Berns 1117. Sein= hard, Ciftercienfer-Abt zu Clairveaux. rich V. in Rom. Der B. ju Benevent.

1118. Gelasius II., aus Gaeta. 1119, 29. Januar. Giosvanni aus b. Familie Caetani, Benedictiner, Carsbinal Diacon. — Gegenpapst: Gregor VIII., 1118, Maurice Bourdin aus b. Limousin, Erzb. v. Braga gest, 1124.

1118. B. Gelafius aus Rom vertrieben. -

Concil zu Capua, unter b. P., Bann gegen Kaifer u. Gegenpapit. — Concil zu Coln, unter b. Papfil. Legat Cono: Bann gegen b. Raifer. — Deutsche Stände brohen bem Kaifer Absetung, wenn er sich nicht mit b. P. vergleiche. — Stiftung bes Johanniter=Ritter=Ordens durch Raymond bu Pup. — D. P. geht nach Frankr. — Stiftung bes Tempelherren=Ordens.

1119. Calirt II., aus Burgund. 1124, 13. Dezbr. Guy be Bourgogne, Sohn bes Herzogs Wilhelm bes Gr. von Burgund, geb. zu Quingey, Erzb. v. Bienne, wo er am 9. Febr. als P. gefront wurde.

1119. Petrus Abaelard, Monch zu St. Denys. 1120. Der B. in Rom. — Stiftung bes Prämonstratenser-Ordens durch d. heil. Norbert. 1121. Concil zu Soissons: Abaelards Schrift verbrannt. — Der Gegenpapst Bourdin zu Sutri gefangen u. nach Rom gebracht. 1122. Beendigung bes Investiur-Streits durch das Wormser Konfordat. — Petrus Benerabilis, Abt zu Elügny. 1123. Neuntes allgemeines Concilium im Lateran: Bestätig. des Worms. Konfordats, Berbot der Simonie u. Priesterehe, der Berwaltung der Kirchengüter durch Laten, Bersprechungen für die Kreuzsfahrer u. s. w. 1124. B. Otto v. Bamberg bes fehrt die Bommern.

1124. Honorius II., aus Bologna. 1130, 14. Februar. Lamberto bi Fagnano, Carbinal-Bifchof v. Oftia 1126. Norbert, bisher Busprediger in Frankr. Erzb. v. Magdeburg. 1127. Regel der Tempelherren auf einer Synode zu Troyes. — Graf Roger v. Sieilien mit bem Banne belegt. — Die Herzöge von

Franken u. Schwaben vom Erzb. Norbert u. ben Erzb. v. Mainz. u. Köln in ben Bann gethan. 1128. Belehnung Rogers mit Apullen u. Calabrien. 1129. Concil zu London, zur Vertifgung ber Priesterehe, und zu Toulouse, gegen bas Lesen bet heil. Schrift.

1130. Innocens II., Romer. 1143, 24. Septor. Gresgorio Papareschi, Carbinal-Diacon v. S. Angelo.

— Gegenpäpste: Anaclet II. (1130), Pier Leone, Benedictiner v. Clugny, Carb. v. Sta. Maria in Trassevere, gest 1138. Victor IV. (1138), Gregorio, aus dem Hause Conti, Card. v. SS. Apostoli. Entssagte nach zwei Monaten.

1130. Stiftung bes St Lagarus Drbens gur Befchutung ber Bilger nach bem heil. Lanbe. -Unaclet nur in Italien anerkannt, Innocens geht nach Franfr. - Des heil. Bernhards Ginflug wirft in Deutschl., Franft. u. England fur Innoceng. 1131. Concilien au Burgburg u. Luttich fur B. Innoceng. 1133. Raifer Lothar II. fest B. Innoceng ju Rom ein; ber R. vom B. gefront. 1134. Concil ju Bifa, unter Innocens gegen Ungelet. 1135. Betr. 21bae= lard fehrt wieder ju Baris. 1138. Tob Unaclets. 1139. Behntes allgemeines Concilium im Lateran. 1140. Concil ju Gens gegen Abaes larbe Regereien; er untermift fich ber Rirche und gieht fich nach Clugny jurud. - Interbict gegen Franfr., weil ber R. ben gemahlten Ergb. v. Bourges nicht annimmt. - Gratian, aus Chiuft, Lehrer bes Ranonischen Rechts.

1143. Coleftin II., Umbrier. 1144, 9. Marg. Guibo, genannt be 'Caftelli, aus Citta di Caftello in Umbrien, Carb. v. S. Marco.

1143. Der P. hebt bas Interbict in Frant-reich auf.

1144. Lucius II., aus Bologna. 1145, 25. Febr. Gherardo de 'Caccianemici bell 'Orfo, Cardinal.

1144. Wiederherstellung bes romifchen Senats u. ber republifan. Formen burch Arnold v. Brescia, 1145. Der P. greift bas Capitol an u. findet burch einen Steinwurf seinen Tob.

1145. Eugen III., Pisaner, 1153, in ber Racht vom 7-8. Juli. Pietro Bernardo, geb. zu Montemagno im Pisanischen, aus b. Geschl. ber Baganelli, Cifterzienser, Abt ber Tre Kontane bei Rom.

1145. Der B. in Befit von Rom, 1146 von ben Romern vertrieben, in Franfreich. - Urnold v. Breecia zu Rom. 1147. Concil zu Baris, unter b. B. - 3 meiter Rreuggug bom beil. Bern= hard beforbert. - Coon giebt es an 100 Bras monftratenfer : Abteien. 1148. Concil au Rheims, unter b. B. 1150. Der B. bemachtigt fich Roms und wird wieder vertrieben. 1151. Concil ju Dilfort. - Drei Ergbisthumer in Irland vom B. errichtet. - General-Rapitel bes Ciftery-Orbens, icon an 500 Abteien beffelben. - Erzbisthum Drontheim in Norwegen. 1152, Concil ju London. - Nicolaus Braffpear (nachmale B. Sabrian IV.) Bapftl. Legat im Norben. - Bertrag zw. bem B. u. Raifer Friedrich jur Gicherheit ber Rechte Beiber. -Concil ju Lintoping burch Nicol. Braffpear. -Schwedische jahrliche Abgabe an ben B., vielleicht auch in Norwegen. - Des B. Bergleich mit bent Romern. - Beiligsprechung R. Beinrich II.

1153. Anaftafius VI., Romer. 1154, 2. Dezbr. Corrado,

Sohn Benebetto's, aus ber Suburra, Carb. v. Sta. Sabina.

1153. Tob bes heil. Bernhard von Clairvaur.
1154. Kämpfe in Rom. Die Stadt im Interdict
1154. Habrian IV., Englander. 1159, 1. Septbr. Riscolaus Braffpear, aus Langley in der Grafschaft Hertford, Monch in St. Albans, Card. Bischof v. Albans.

1155. Hinrichtung Arnolds v. Brescia. 1157. Synobe zu Riew. — Card. Roland v. Siena (nachmals P. Alexander III.), Papfil. Legat bei d. Raifer. 1158. Der P. verbietet den Ital. Bischöfen den verlangten neuen Lehnseid zu leisten. 1159. Der P. broht dem Raiser, das Reich zu nehmen.

1159. Alexander III., aus Siena. 1181, 30. August. Orlando Bandinelli, Lehrer der Theologie zu Bologna, Card. v. SS. Cosma e Damiano, dann v. S. Marco. — Gegenpäpste: Bictor IV., 1159. Ottaviano Conti, Card. v. S. Niccolo in Carcere, gewählt zu Farfa, gest. 1164. Paschalis III., 1164. Guido da Crema, Card. v. S. Calisto, gest. 1168. Calirtus III., 1168. Johannes, ein Ungar, Card. des Gegenp. Victor; entsaste 1177, gest. zu Benevent 1178. Innocenz III., 1178. Lando Sitino, aus d. Geschl. der Frangipani; gesangen genommen 1180, gest. im Kloster La Cava.

1159. P. Alexander genöthigt, Rom zu verslaffen. Alexander von der Sicilischen, Bictor von der Kaiferl. Partei. 1160. Concil zu Pavia: Deutsche u. Ital. Bischöfe für Bictor. Gegenseitiger Bann.
— Petrus Waldus zu Lyon; Anfänge der Balbenfer. 1161. Norwegisches Kirchengesehbuch. 1162.

Concilien ju Touloufe u. Beauvais für Aler. Derfelbe geht nach Franfr. - Thomas Bedet, bieber Rangler bes R., Erab, von Canterbury. - Concil qu Lund; Schonfches Rirchenrecht. 1163. Concil in Tours, unter Mler. 1164. Engl. Reichstag zu Clarenbon fur bie Consuetudines regni, feine Arvellation mehr nach Rom ic. -Bictore Tob. - Beftatigung bes Raftilifchen Ritteror. bene von Calatrava gegen bie Araber. 1165. 2. Allerander fehrt nach Rom gurud. - Biethum Rateburg aeftiftet. 1167. Der Raifer nimmt Rom, P. Aler. entflieht. Lombard. Stabte-Bund. Aler. nach Rom jurud. 1168. Rügen Danisch u. Christlich. 1170. B. Alex. vindicirt ben Bapften b. alleinige Recht zu fanonifiren. - Ermorbung b. Erzbifchofe Thomas von Canterbury. 1172. Concil gu Abranches: R. Beinrich II. v. Engl. vom Bann losgefprochen. - Bergleich zw. b. R. v. Engl. u. b. B .: Uppellation nach Rom freigegeben, neue Bewohnheiten abgefcaft. 1174. R. Seinrich laßt fich barfuß am Grabe Bedets geißeln. 1175. Beftätigung bes Raftil. Ritterorbens von St. Jago. 1176. Bestätigung bes Rarthauserorbens. 1177. Friede ju Benedig jw. Raifer u. D. Aler. fpricht ben R. u. ben Gegenp. vom Banne los. - Beftätigung bee Orbene v. Alcantara. 1179. Gilftes all= gemeines Concilium im Lateran: Befeftigung ber Bapftmahl; alle Orbinationen ber Gegenpapfte jest u. immer ungultig; Bann gegen alle Befduter ber Albigenfer im fubl. Franfr.

1181. Lucius III., aus Lucca. 1185, 25. Novbr. Ubalbo Allucingoli, Carb. v. Sta. Praffede, bann Carb.= B. v. Oftia u. Decan bes beil. Collegiums.

1181. P. Lucius fann wegen ber Unruhen nicht zu Rom bleiben. 1182. Bereinigung ber Maroniten

in Sprien mit b. Latein. Kirche. 1184. Concil gut Berona: Bann gegen alle Albigenfer, Pateriner, Walbenfer. — Zu Berona Mishelligkeiten gw. K. u. B. 1185. Ursprung bes Carmeliterorbens.

1185. Urban III., aus Mailand. 1187, 19. Octbr. Uberto Exivelli, Card. v. S. Lorenzo in Damaso, Erzb. v. Mailand.

1186-88. Mehrere Synoben jum Betrieb eines neuen Kreuzjugs, burch Papstl. Legaten. 1187. Sa = labin erobert Jerusalem.

1187. Gregor VIII., aus Benevent. 1187, 17. Dezbr. Alberto bi Morra, Cisterzienser, Carb. v. S. Lorengo in Lucina.

1187. Clemens III., Römer. 1191, 27. Marz. Paolino Scolaro, Carb. B. v. Baleftrina.

1188. Bergleich mit d. Römern, der P. als Obersherr von Rom anerkannt. 1189. Dritter Kreuzsug unter Kaiser Friedrich Barbarossa. — Concil zu Rouen, Kirchengesetze. 1190. Bierter Kreuzsug unter Richard Löwenherz u. Philipp II. v. Frankr. — Stiftung des deutschen Ordens (Masianer) vor Ptolomäis. — Concil zu Narbonne: Berdammung der Waldenser.

1191. Coleftin III., Romer. 1198, 8. Jan. Giacinto Orfini, Carb. v. Sta. Maria in Cosmedin.

1191. Bann u. Interdict gegen R. Alphons IX. von Gallicien, wegen Heirath mit einer Berwandtin. 1192. Bestätigung bes deutsch. Ordens. 1193. Consil ju York. 1194. K. Alphons' v. Arragonien Berordnung gegen die Waldenser. 1196. Neue Züge von Kreuzsahrern nach Palastina. — Concil zu Paris. 1197. Concil zu Lancisti in Polen.

1198. Innocenz III., aus Anagni. 1216, 16. Juli. Los tario aus d. Familie der Grafen v. Segni, geb. 1160, Card. v. SS. Sergio e Bacco.

1198. Aufhören ber Raiferl. Gewalt über Rom. - Der B. verordnet, bag er allein bie Bifcofe gu verfegen u. abzufegen habe. - Der B. bemachtigt fich ber Marf Ancona, Spoleto u. ber ibm guftebenben Mathilbeschen Allodialguter ju weltl. unabhanaigen Befit. - Rreugug aus Rieberfachsen nach Liefland. - Dispensationen immer mehr blog von Mom. 1199. Synoben zu Dijon u. Bienne in ber Chefache bes R. Philipp August v. Franfreich. -Franfr. wegen ber Scheidung bes R. mit bem 3nterbict belegt. - Stiftung bes Sumilaten Drbens (1571 aufgehoben). - Der Catholicus ber Armenier unter b. B. 1200. Concil ju London. - R. 211s phone IX. von Gallicien trennt feine neue Ehe und erhalt Abfolution."- Es giebt an 1500 Ciftercienfer-Abteien. — Reue Rreugunge nach Lieftand, unter B. Albrecht. - Beter v. Caftelnau Mit-Inquifitor im fubl. Franfr. 1201. Raifer Philipp von Reuem in Bann gethan. - Immer weitere Berbreitung ber Albigenfer u. auch ber Walbenfer. — Concil gu Coiffons. - Beftat. bes Bortug. Ritter = Orbens v. Avig. 1202. Kreugzug unter Graf Balbuin IX. v. Flanbern. 1203. Schwertritter in Liefland, Befcuter ber Chriften. 1204. Ginnahme v. Conftpl. Lateinisches Raiserreich. 1205. Fernere Unterhands lungen zw. b. B. u. Raif. Philipp. - Der beilige Dominicus u. f. Gehulfen verbinden fich gegen bie Reger ju prebigen; er ftiftet einige Rlofter. 1207. Erfter Albigenferfrieg. - Raif. Philipp vom Bann

loegesprochen. 1208. Inquisitionegericht ju Touloufe - Beter v. Caftelnau, Legat u. Inquifitor ermorbet - Der B. belegt England mit bem Interbict. - Rach Philipps Ermorbung unterwirft fich Raifer Dtto ganglich bem P., verfpricht völlige Freiheit ber fanon. Mahlen u. ber Appellationen nach Rom. 1209. Concilien ju Montilly u. Avignon gegen bie Reger. -Der B. verordnet einen Kreugug gegen ben Gr. Raymund v. Touloufe; Demuthigung beffelben. -R. Johann v. Engl. in Bann gethan. - Concil ju Paris. 1210, Concil zu Rom. - Der B. thut Raifer Otto in ben Bann. - Der Francistaner : ober Minoriten. Orben porläufig bestätigt. 1211. Bann gegen b. R. v. Armenien. - Concil zu Arles, unter ben Bapfil. Legaten: Reuer Bann gegen Graf Raymund. 1212. R. Philipp Muguft v. Frantr. übernimmt bie vom B. gebotene Erefution gegen Engl. - Clariffinen von ber h. Clara geftiftet nach ber Regel bes h. Franciscus (1224 bestätigt). - Be: guinen in Deutschl. 1213. Concil ju Lavaur. -Rriechenbe Unterwerfung bes R. Johann v. Engl. 1214. Befeftigtes Reich bes Papftes u. Gips fel ber Geiftl u. Beltl. Dacht. - Conrab v. Marburg Inquisitor in Deutschl. (1233 ermorbet). 1215. 3wölftes allgemeines Concilium im Lateran. - Ugolino, Carb. B. v. Oftia, Legat in Deutschl. - Confiscation aller Guter, bie Regern gehören. 1216. Der Frang. Pring Lubwig u. f. Anhanger in ben Bann gethan.

# Bur Personal: Statistif der fatholischen Rirche in Oesterreich.

Bei ber großen Ausbehnung ber Staaten Gr. f. f. apoftoslischen Majestät und bei bem beschränften Raume bieses Jahrbuchs ist es unmöglich, die gange Personal Statistif ber tatholischen Kirche in Desterreich hier mitzutheilen. Wir können baher für jest nur bie Erg. Diöcese Bien bringen, und muffen die Mittheilung ber übrigen Diöcesen bem nächsten Jahrbuche vorbehalten.

## Erzbisthum Wien.

Seelengahl: 1,031,961.

Das Bisthum Wien wurde im Jahre 1469 errichtet, und unter Papft Innocenz XIII. am 1. Juni 1722 zum Erzebisthum erhoben. Kaiser Ferdinand II. ertheilte den Bischofen von Wien im Jahre 1631 die Reichssürsten Würde. Bon der Errichtung dis auf den gegenwärtigen Kürst-Erzdischof standen 25 Bischofe und 5 Erzdischofe an der Spize der Diöcese. Ansangs dieses Jahres gad es 417 Pfarrer, 83 Kofalien, 7 Bisariate, 58 Benesizien, 26 Aushisspriesterstellen, 733 Welt- und 524 Ordenspriester; es besinden sich 1365 Diöcesan- und fremde Priester in der Wiener Erzdiöcese. Stiste sind 4 mit 213 Witgliedern, Männerklöster 24 mit 395 Mitglieder, Frauenslöster 4 und 3 Institute der Schulschwestern mit 324 Mitgliedern. Der Decanate giebt es diesseits der Donau 11 und jenseits der Donau 13.

## Erzbischof:

Der Sochwurdigfte, Sochgeborne Furft gr. Dr. Bin ceng Chuard Milbe, Großfreuz und Pralat bes Leopolborbens, geheimer Rath 2c. 2c.

Suffragan = Bifcofe.

Ernannter Bischof von St. Polten: Hr. Dr. Ignaz Feigerle. Bischof zu Ling: Hr. Dr. Thomas Gregor Ziegler, Commanbeur bes f. b. Civil-Berbienst-Orbens.

Beibbifchof und Generalvifar.

Hr. Dr. Franz Aaver Zenner, Bifchof von Sarepta, Hofrath Dompropft, Prafes bes fürsterzb. Konsistoriums, 2c.

#### Metropolitan=Rapitel.

- Br. Dr. Frang Sav. Benner, Dompropft, Beihbifchof ic.
  - Bohann Chneter, infulirter Pralat, Dombechant und fürsterzb. Konfiftorialrath.
- Dr. Joseph Salzbacher, inful. Bralat, Domfustos, "Hoffaplan, Senior bes Dottoren : Kollegiums u. fürfterzb. Konsistorialrath.
- Pralat, Konfiftorialrath u. Referent beim fürsterzb. Konfiftorium.
- Joseph Biller, inful. Bralat, Domfcholafter, Konfiftorialrath u. Referent beim fürsterzb. Konfistorium.
- Dr. Anton Klein, fürsterzb. Examinator u. Konfistorials rath.
- Jacob Bertgen, Goffaplan, Konfistorialrath u. Referent beim fürsterzb. Sonfistorium.
- . Erneft Mar. Hures, Superior u. fürfterzb. Ronfistorials
- = Frang Troper, Ritter von Ansheim u. Gremfen, fürft= ergb. Konfistorialrath.

- Sr. Dr. Frang Brauner, Goffaplan, Ronfistorialrath u. Referent beim fürfterzb. Konfiftorium.
  - Thomas Bincenz Chrift, Konfistorialrath u. Referent beim fürsterzb. Konfistorium.
  - . Frang Graf von Senbl, fürfterb. Ronfiftorialrath.
  - . Anbreas Raftner, fürfterzb. Ronfiftorialrath.
  - Dr. Joseph Columbus, Hoffaplan u. fürsterzb. Konfistorialrath.
  - . Joseph Franz Segebüs Ebler von Eory, fürsterzb. Ronfiftorialrath u. Archivar.
  - Janag Ritter von Frieß, fürsterzb. Konfistorialrath. Chren : Domherren.
  - . Bengel Reichel, wirkl. Regierungerath, Propft zu Zwettel u. fürsterzb. Konsistorialrath.
  - . Georg Ch, fürsterzb. Konsistorialrath, Hoftaplan u. Sofburg-Pfarrvitar.
  - . Johann Rep. Segerer, fürsterzb. Konfistorialrath emerit. Dechant u. Pfarrer bei St. Augustin in Wien.
  - . Leopold Edelhart, Ronfiftorialrath u. Pfarrer ju Dberleis.
  - . Joseph Calas. Schward, fürsterzb. Konfistorialrath und Direktor bes Alumnates.
  - · Ludwig Ritter von Boczowsti, fürsterzb. Ronfiftorialrath, Pfarrer zu Preworfs in ber Przmieler Diocefe.
  - . Joseph Raing, fürstergb. Konfistorialrath, Dechant und Pfarrer gu Bodfluß.

### Konfiftorium:

Prafes.

- Heferenten: Beibbifchof.
- fr. Jofeph Biller, Domfcholafter.
  - = Dr. Joseph Rohlgruber, Domherr.

- fr. Jacob Bertgen, Domherr.
  - Dr. Frang Brauner, Domherr.
  - . Thomas Binc. Chrift, Domherr. Birtliche Ronfiftorial-Rathe.

Die vorstehenden unter ben Rapitular und Ehrendoms herren angeführten Rathe.

- fr. Loreng Schneider, emerit. Dechant, penf. Pfarrer und Benefigiat zu Guttenbrunn.
  - Philipp Mois Mayerhofer, emerit. Dechant, Pfarrer zu Ct. Joseph in ber Leopoloftabt, Inh. bes golbn. Berbienstreuzes.
  - Mam harber, Dechant bes Pirawarther Bezirfs und Pfarrer zu Großschweinbart.
  - . Ignag Raing, Dechant u. Pfarrer ju Laa.
  - Bohann Talfofoly, emerit. Dechant und Pfarrer gu Sagbach.
  - . Frang Robliget, emerit, Dechant u. penf. Bfarret.
  - = Josoph von Pettenegg, Dechant u. Pfarrer ju Rofchit.
  - Fieronymus Defterreicher, Inh. bes Ritterfreuzes bes Frang-Josephs-Orbens, Dechant u. Pfarrverw. ju Ct. Martin in Klofterneuburg.
  - . Frang Ernfa, emerit. Dechant u. Pfarrer ju Bomifchfrut.
- P. Sigismund Siller, Benediftiner, Pfarrverw. zu Buttereborf.
  - P. Philipp Stipal, Cifterzienfer.
- Fr. Karl Gogmann, Dechant, inful. Propft u. Pfarrer gu U. L. Fr. in Wiener-Neuftabt.
  - \* Frang Treiber, Dechant bes Oberlaer: Beg. u. Pfarrer ju himberg.
  - 5 Joseph Reugebauer, Propst zu Herzogenburg, lateras nenfischer Abt u. f. f Rath.
  - = Satob Reinberger, Dechant u. Pfarrer gu Sainburg.

- Sr. Georg Freiftabiler, emerit. Dechant und Pfarrer gu Birawart.
  - . Bernhard Rug, emerit. Dechant u. Bfarrer ju Gaubitich.
- P. Karlmann Sterlide, Benediftiner, Dechant u. Pfarr, verw. ju Zellernborf.
- Sr. Balentin Biesner, Dechant u. Pfarrer ju Pilliceborf.
  - . Matthaus Dworgad, Pfarrer ju Stillfrieb.
- B. Columban Landfteiner, Beneditiner, Dechant u. Pfarrverw. ju Traisfirchen.
- Sr. Georg Bayerle, Dechant u. Propft-Pfarrer ju Staat.
  - . Amand. Dahn, emerit. Dechant u. Pfarrer ju Balbegg.
  - # Philipp Jafob Munnich, Dechant u. Pfarrer ju Cberes borf, Inh. bes golon. Berbienfttreuges.
  - . Anton Wiefinger, Pfarrer ju Sabres.
- Raspar Baumann, emerit. Dechant u. Pfarrer bei St. Johann in Bien.
  - . Balthafar Roller, Pfarrer ju Bolfereborff.
  - s Anton Brudner, emerit. Dechant u. Pfarrer gu Leos benborff.
  - , Leopold Mar. Horni, Stiftungs-Dechant u. Pfarrer bei St. Beter in Bien.
  - Frang Tiller, Pfarrer ju ben 9 Engele-Choren am Sof in Bien.
- P. Edmund Gog, Benedittiner Stifte Propft u. Stifepfarrverw. in Bien.
- Br. Anton Burtner, Dechant u. Pfarrer gu Stoderau.
  - s Jafob Ernft, emerit. Dechant u. Pfarrer auf b. Lanbftr. in Bien.
  - . Frang Krapf, Dechant u. Pfarrer gu Propfiborf.
  - . Frang Bany, Dechant u. Pfarrer gu Birchberg.
  - Ignag Bengel, Dechant u. Pfarrer gu Bottenborf.
- Don Ludwig Siegel, Provinzial ber Barnabiten.

- fr. Ignag Rille, regul. Chorherr, Dechant u. Pfarrverw. ju hollenthon.
- . Anton Berger, Dechant u Pfarrer ju Baaeborf.
  - = Leopold Stoger, Direftor b. fürfterzb. Ronfiftorialfanglei.
  - . Frang Berger, Dechant u. Pfarrer ju Pottenftein.
    - . Unton Bod, Ober-Soffaplan u. Ceremoniar.
    - . Ebuard Angerer, fürsterzb. Orbinariatefecretar.
  - s Anton Krottenthaler, Pfarrverw. zu M. Treu in ber Sofephftabt.
  - # Frang Schmidmaper, Pfarrer ju Erbberg in Wien. Titular Rathe.
- Sr. Johann Reurauter, Pfarrer ju Simonefelb.
  - Binceng Barfuß, Cur- u. Chormeifter bei St. Stephan in Wien.
  - . Frang Subel, Rurat bei St. Stephan.
  - . Ignag Beigl, regul. Chorherr u. Dechant bes Stiftes Rlofterneuburg.
- Sofeph Martus, Pfarrer ju Orth. Fürftergb. Orbinariats - Sefretare.
- fr. Eduard Ungerer, fürfterzb. Ronfiftorialrath.
- . . Joseph Bodenberger, fürsterzb. Konfiftoriafrath.
- Sr. Leopold Stöger, Direktor ber fürsterzb. Konfistorialkanzlei u. Konfistorialrath.
- R. R. hof= und Burgpfarrer: fr. Dr. Ignag Feigerle, inful. Abt ic.
- R. K. Sonntags Hofprediger: P. Othmar Helfersborfer, Priester des Benediftinerstiftes Schotten in Wien.
- R. R. Felertage-Hofprediger: Wechfelmeife b. hrn. hoffapl. Widmer, Sausle, Bufch, Anibas und Betrovicz.

- R. R. Hoffaplane: Gr. Anton Bod, Ober-Hoffaplan und Ronfiftorialrath.
  - . Dr. Joseph Salgbacher, Domfuftos.
  - . Jafob Bertgen, Domfapitular.
  - Dr. Joseph Scheiner, Universitätes Brofeffor, Titular-Hoffapl.
  - Dr. Johann Schwes, Universitäts-
  - s Georg Et, Chrendomherr gu St. Stephan.
  - Dr. Barthol Bibmer, Ehrenboms berr zu Laibach.
  - Dr. Joh. Michael Sauste, emerit. Brofeffor.
  - . Johann Bufch, Beltpriefter.
  - Dr. Georg Anibas, Spiritual:
  - Dr. Lufas Petrovicz, Damfapitular ju Zengg u. Mobruß.

Reftor ber Detropolitanfirche jum

- heil. Stephan: Gr. Vincenz Barfuß, titl. Konfistorialrath. Professoren bes theologischen Studiums, bei ber Universität zu Wien.
- Hr. Dr. Stephan Teplop, Cisterzienser-Rapitular, Prof. ber Moral-Theologie.
  - . Bengel Rogelta, Rreugherrn-Orbens-Priefter u. Konfultor, Prof. bes Bibelftubiums b. N. B.
  - s = Joseph Scheiner, Konfiftorialr. v. Leitmeris, Prof. ber hebr. Sprache u. ber Lehrgegenftanbe bes 21. B.
  - Sohann Schwes, Konfifterialr. v. Dumus, Prof. ber Dogmatif.

- hr. Dr. Joseph Karle, Konfistorialr. v. Briren, Prof. ber arabischen, sprifch. u. chalbaisch. Sprache, und ber hoheren Eregese bes 21. B.
  - burg, Brof. bes Kirchenrechtes.
  - Dominif Maier, Beltpriefter, Brof. ber Baftoral Theol. Das fürfterzbifcoftide Alumnat.
- Direftor: fr. Joseph Carl Somars, Chrendomherr zu St. Stephan u. Konsistorialrath.

Bice-Direftor: Sr. Frang Subel, titl. Konfiftorialrath.

Spiritual: Br. Dr. Johann Rafimir, Beltpriefter.

Subrettor: fr. Erneft Muller, Abjuntt, Beltpriefter.

Studienprafeft: Gr. Rarl Rrufel, Adjuntt, Weltpriefter.

## Stifte und Alöfter innerhalb der Linien Wiens.

Stift Schotten, Benebiftiner-Orbens, gegründet von Heinstich Sasomirgott, erstem Herzoge von Desterreich im Jahre 1158.

Abt: fr. Dr. Sigismund Schultes, bes Benebift. Stifts zu ben Schotten u. zu Telfy in Ungarn Abt, Indigena bes Königr. Ungarn, f. f. Rath ic.

Prior: Gr. B. Edmund Gog, Ritter bes Frang-Josephe-Drbens, Konsistorialrath 2c.

Subprior: fr. P. Sebastian Burger, Safriftei Direttor.

71 Profeß Priefter, 5 Nicht Profeß Rlerifer und 5 Novigen. B. B. Barnabiten.

Rollegium jum h. Michael, gegründet von Raifer Fer-

Provinzial: Don Ludwig Siegl, Konfiftorialrath

Propft: Don Leopold Plamper, jugleich Pfarrer bei

Genior u. Konfultor: Don Johann Bapt. Beter.

Profes-Priefter 9, Profes-Rlerifer 1, Richt-Profes-Alerifer 3. Rollegium zu Mariahilf, gegründet von ben P. B. Barnabiten felbst im Jahre 1660.

Bropft: Don Ambros Dunich, jugleich Bfarrer.

Brofeß Briefter 6.

Prediger-Orbens-Rlofter, gegründet von Bergog Leopolb

Prior: P. Leopold Geifler, jugleich Provinzial-Bifar und Profurator.

Subprior: P. Peter Plubed, Konvents-Senior, Pfarrvermefer und Spiritual ber Klerifer.

Profes Priefter 12.

Franziskaner-Rhofter, gegründet butch Raifer Friebrich III. im Jahre 1451.

Provinzial: P. Dominitus Rirchmaper, Proving. Gefretair,

Quarbian: B. Bernardin Rans, Bice-Rommiffar bes heil.

Profes Briefter 22, Laienbrider 5, Klerifer-Rovigen 4, Laien-

Jersey Control of the second s

Kapuziner-Rlofter, gegründet von ber Kaiferin Anna, Gemahlin bes Kaifers Mathias, im Jahre 1619. Provinzial: P. Alphons Strebigfy. Quarbian: P. Leo Cfepta.

Profeß : Priefter 9, Lalenbruber 6.

Regulirte Priefter aus bem Orben bet frommen Schulen.

Kollegium in ber Josephsftabt, gegründet von den Pia-

Provingial: P. Leonhard Geig, f. f. Rath.

Reftor: P. Anton Krotenthaller, jugleich Pfarrer, Ronfistorialrath.

Vice= Rettor: P. Johann Chrifofimus Pietlwodi, sugleich Brovinzial=Affiftent.

Profeß - Priefter 20, Profeß - Rlerifer 3.

Kollegium auf ber Wieben, gegründet von ben Piartften 1754.

Reftor: P. Gottfried Figinger, Provinzial-Affiftent.

Bice= Reftor: B. Joseph Deuter.

Profes Priefter 6, Profes Rieriter 1.

Graft. Lowenburgifches Konvift in ber Josephstadt, gegrundet von Jatob Johann Grafen von Lowenburg im Jahre 1731.

Rettor: P. Jafob Selbl, Provingial-Ronfultor.

Bice - Nettor: P. Raspar Arzizensty.

Sub = Reftor: P. Albert Rofenthal.

7. Ph. 1 0 1:42 50 40

Profes Priefter 9, Profes Rierifer 2.

Außer ben Kollegien sind noch 7 Priefter bes Piarifien. Or-

R. K. Theresianische Atabemte auf ber Wieben, unter ben baselbst befindlichen Priestern bes Piaristen-Orbens ber bohmisch-mahrischen Proving. Rettor: P. Clemens Claudis, Dottor ber Philosophie. Profes Priester 16, von welchen 2 auswärts fungiren.

Minoriten - Kloster in ber Alfergasse, gegründet von herzog Leopold VII., im Sahre 1224. Propinzial: B. Norbert Stanfa, zugleich Pfarrverweser.

Quardian: P. Coleftin Thaler, zugleich Definitor. Brofes. Briefter 9. Brofes. Rierifer 2, Novigen 2, Laienbruder 2.

Serviten Alofter in ber Rogau, gegründet von Octavius Fürsten von Piccolomini im Jahre 1639. Provingial: B. Alois M. Gutbrunner.

Armenische Mechitaristen Kongregation, aufgenommen von weiland Gr. Majestät Franz I. im Jahre 1810.

General Abt: Der hochw. fr. Dr. Ariftaces Agaria, Erz-

General Bifar: B. Daniel Tergag. .....

energy romal factor in the second

Profes Priefter 17, Profes Alerifer 4, Klerifer Novigen 3, Klerifer Kandibaten 10, Laien Professen 7, Laien Novige 1,

Rlofter ber barmherzigen Braber.

In ber Leopoldstabt, gegründet vom Ergherzog Ferbinand II., im Jahre 1614.

Provinzial: Gr. Bitus Grefchich, Bisitator, Inh. b. golon. Berbienstfreuzes.

Brior: fr. Auremund Jahn, Orbens Definitor und Inhaber ber gr. goldn. Berbienft Medaille.

Profeg-Priefter 4, Professen 44, Richt-Professen 3, Rovigen 14.

Auf ber Landstraße, gegründet vom Leopolbstädter Konvente burch Sammlungen im Jahre 1753.

Prior: fr. Obilo Ranth von Baumgarten, Orbens-Ronfultor.

Subprior: Hr. Sophronius Sonnavend. Profeg priefter 1, Professen 3.

Urfuliner - Rlofter in ber Stabt, gegrundet von ber Raisferin Eleonora im Jahre 1660.

Oberin: Die wohlehrw. Frau Johanna be Deo Fohrmann, Chorschwestern 40, Laienschwestern 20, Rovigen 3.

Elifabethiner = Klofter auf ber Landstraße, gegrundet burch Wohlthater im Jahre 1710.

Oberin: Die wohlehrw. Frau Maria Klara Heinz. Unter-Mutter: Schw. Maria Ignazia Gram. Chorschwestern 38, Laienschwestern 16, Novizen 2.

Salefianer - Rlofter am Rennweg, gegründet von ber Raiferin Wilhelmina Amalia im Jahre 1717. Oberin: Die wohlehrm. Frau Alpisia Franziska Miches. Chorschwestern 38, Laienschwestern 14.

Barmherzige Schwestern, nach ber Regel bes heiligen Binceng von Paulo, instituirt im Jahre 1832, in Wien zu Gumpenborf.

Borfteherin: Sow. Hedwig Klaufa.
Laienschwestern 105, Rovigen 36.

Die barmherzigen Schwestern sind vertheilt im Muttershause zu Gumpendorf und in den Fisialhäusern in der Leopoldsstadt, zu Ling, Szathmar, Paschlawih, Kremsier und Stadt Steyr.

Schulschwestern von bem britten Orben bes heil. Franziscus, bem Mutterhause in Hallein bei Salzburg
angehörig, und in bem von Ihrer Majestät ber
Kaiserin Mutter, Caroline Auguste, in ber Borstadt Erbberg für Solbaten-Töchter gegründeten
Lehr- und Erziehungs-Justitute, und in ber eben
baselbst bestehenden Kinderbewahranstalt verwendet.

Borfteherin: Angela Geehuber.

Laienfcweftern 4.

#### Detanate bieffeits ber Donau.

Defanat Baben.

Dechant: P. Columban Landsteiner, Pfarrverweser zu Traisfirchen, Benediftiner vom Stifte Welt und Konsistorialrath.

Pfarren 17, Lotalien 5, Benefizien 3, Belipriefter 18,

- Stift Heil. Kreug, Cifterzienser Drbens, gegründet von Leftersreich, im Jahre 1134.
  - Abt: Hr. Comund Romaromy, ber Cifterzienser Stifte Heisligenfreuz im Balbe in Desterreich u. zu St. Gottscharb in Ungarn Abt, f. f. Rath 2c.

Prior: P. Abolph Reinbl, Stifte - Pfarrbermefer.

Subprior: P. Placidus Schmittbauer, jugleich Spiritual.

Brior gu St. Gottharb: B. Melchior Kriftian.

Subprior: P. Maurus Rottef.

Theologische Hauslehranftalt.

Lokal Direktor ift ber fr. Abt, Bice-Direktor ber Pater Privr. P. Maximilian Prod, Prof. ber Moral Theologie.

- . . Rubolph Suche, Brafett u. Prof. bes Stifte : Convicte.
  - Beneditt Ofell, Prof. des Bibelftubiums R. B. und ber orientalischen Dialette.
  - = Emanuel Beiniger, Prof. ber Paftoral=Theologie.
- Julius Zelenka, Prafekt und Prof. ber Kirchengesch. u. bes Kirchenrechts, (Proseß Priester bes Stiftes Zwettl.)
- Minbreas Rasper, Prof. ber Dogmatif, (Profeß Priefter bes Stiftes Lilienfelb).

Profeß = Priefter 44.

Schulschwestern von dem dritten Orden bes heil. Frangistus, aus Hallein, und in der Kinderbewahrs Anstalt zu Baben verwendet.

Laienschwestern 3.

Defanat Fifchamenb.

Dechant: fr. Philipp Jatob Munich, Pfarrer zu Chereborf, Konfistorialr., Inh best goldn. Berbienstfreuzes 1c. Pfarren 11, Benefizien 2, Weltpriefter: 18. Rollegium ber B. P. Barnabiten ju Margarethen am Moos, gegründet von ben P. P. Barnabiten felbft, im Jahre 1744.

Subprior: Don Jofeph Lachmann, Pfarrverwefer. Brofeg. Priefter 2.

Defanat Sainburg.

Dechant: Gr. Jafob Reinberger, Pfarrer zu Sainburg,

Pfarren 17, Lofalien 4, Beltpriefter 25.

Defanat Rirdberg.

Prov. Dechant: Gr. Simon Schwarz, Pfarrer zu Aspang 2c.
Pfarren 13, Lofalien 2, Weltpriefter 12, Orbenspriefter 7.
Defanat Kirfclag.

Dechant: Hr. Ignag Rille, Pfarrverw. zu hollenthon, regul. Chorherr vom Stifte Reichersberg, Konfiftorialrath 2c.

Pfarren 10, Lotalie 1, Weltpriefter 17, Orbenspriefter 2. Defanat Klofterneuburg.

Dechant: Fr. Hieronymus Desterreicher, Pfarrverw. zu Rlosterneuburg untere Stadt, Ritter bes Frang-Zosephs-Ordens, Konsistorialrath, regul. Chorherr vom Stifte Rlosterneuburg 2c.

Pfarren 28, Lofalien 5, Benefizien 5, Weltpriefter 40, Orbenspriefter 1.

- Regulirtes lateranisches Chorherrenstift bes heil. Augustin zu Klosternenburg, gegründet von Leopold bem Heiligen, Markgrafen in Oesterreich, im Jahre 1114.
- Propft: Hr. Wilhelm Seblaczef, Ritter bes Leopold-Orbens, f. f. Rath, Erb-Hoffaplan im Erzherzogthum Defterreich unter ber Enns 2c.

Dechant: Hr. Ignaz Weigl, titl. Konfistorialrath:
Theologische Hauslehranstalt.

Bice-Director ift ber fr. Dechant.

Sr. Dito Bolf, Profeffor ber Paftoraltheologie.

- Frang Sales Edler von Schreyber, Prof. bes Bibel- ftubiums A. B.
- anton Rosner, Brof. ber Moraltheologie.
- Berthold Frofchel, Prof. ber Dogmatif.
- Profes Briefter 54, Profes Sterifer 3, Richt Profes Rle-

#### Defanat Lag.

Dechant: Fr. Frang Treiber, Pfarrer gu himberg, Ron-

Pfarren 20, Lotalien 6, Benefizien 2, Beltpriefter 38.

Frangiskaner = Rlofter in Langenborf, gegrundet von bem Raifer Leopold I., im Jahre 1696.

Quarbian: P. Emanuel Fleifch mann, Pfarrverwefer. Brofes Briefter 7. Laienbruber 3.

Frangistaner-Rlofter in Enzeredorf, gegrundet von Ulrich Grafen von Gilly im Jahre 1454.

Defanat Reunfirchen.

Brov. Dechant: Gr. Martin Rofenau, Pfarrer zu Paverbach ze.

Pfarren 14, Lofalien 2, Bifariat 1, Beltpriefter 17, Orbendpriefter 4.

Minoriten - Rlofter zu Reunfirchen, gegrundet bon Johann Balthafar Grafen von Hopos im Jahre 1631.

Schulschwestern von bem britten Orben bes heil. Franziscus, aus hallein, in ber Madchenschule u. Kinberbewahranstalt zu Seebenstein verwendet.

Laienichweftern 2.

Defanat Reuftabt.

Dechant: fr. Rarl Gogmann, infulirter Propft u. Pfarrer gu Reuftabt, Konsistorialrath ic.

Bfarren 19, Lotalien 3, Benefigium 1, Weltpriefter 27.

Stift Reufloster, Cisterzienser-Orbens, zu Blener Reuftabt, gegründet von Kaifer Friedrich IV., bem Fried-fertigen, im Jahre 1444.

Abt: fr. Bernhard Schwindt, f. f. Rath ec.

Prior: P. Stephan Straub, jugl. Stiftspfareverw. u. Inh.

Profes - Priefter 17, Profes - Rlerifer 2.

Kapuziner - Klofter zu Wiener Reuftabt; gegrundet vom Kaifer Ferbinand II. im Jahre 1623.

Quarbian: B. Juvenal Baunfdirm.

Profeg-Priefter 6, Rlerifer-Rovigen 3, Laienbruber 5.

Bei ber f. t. Militair-Afabemie zu Wr. Neuft., gegrunbet von ber Kaiferin Maria Theresia, find 7 Biariften ber öfterr. Browing angestellt; beren

Superior: B. Joseph Calaf. Lewisch.

Defanat Pottenftein.

Dechant: fr. Frang Berger, Pfarrer zu Bottenftein, Konfistorialrath zc.

Pfarren 14, Lofalien 7, Benefigium 1, Weltpriefter 22, Or-

Serviten. Clofter gu Guttenftein, gegrundet von Johann Balthafar Grafen von Hopos, im Jahre 1685,

Dechant! fr. Ignag Wengel, Pfarrer zu Bottenborf, Konfistorialrath 2c.

Pfairen 15, Lotalie 1, Weltpriefter 23.

#### Defanate jenfeits ber Donau.

Defanat Bodflug.

Dechant: Hr. Joseph Kaing, Pfarrer zu Bocffuß, Chren-Domherr, Konsistorialrath 1c.

Pfarren 16, Lofalien 4, Bifariat 1, Weltpriester 17, Orbenspriester 9.

#### Defanat Gaubitich.

Prov. Dechant: Gr. Joseph Schwars, Bfarrer zu Rammere-

Pfarren 19, Weltpriester 21, Orbenspriester 12. Defanat Sabersborf.

Dechant: Gr. Frang Bany, Pfarrer ju Kirchberg am Ba-

gram, Konfistorialrath 2c.

Bfarren 18, Lokalien 2, Bifariat 1, Benefizium 1, Weltpriester

22, Orbenspriester 10. Defanat Sausleuthen.

Dechant: fr. Ignas Raing, Pfarrer gu hausleuthen, Ronfistorialrath 2c.

Pfarren 14, Lotalien 6, Weltpriefter 28, Orbenspriefter 2. Detanat Lag.

Dechant: Hr. Joseph Holzinger, Pfarrer zu Laa, Konfistorialrath ic.

Pfarren 9, Lotalien 5, Weltpriefter 20,

31 - 2.2. - 3...3

Defanat Billicheborf.

Dechant: fr. Balentin Biesner, Pfarrer zu Billicheborf, Konsistrath ic.

Pfarren 19, Lofalien 1, Bifariat 1, Benefizium 1, Weltpriefter 27, Orbenspriefter 7.

Defanat Birawarth.

Dechant: fr. Abam Barber, Pfarrer zu Schweinbarth (Bodfluger Bezirf), Konsistorialrath 2c.

Pfarren 15, Lokalien 4, Bikariat 1, Benefizium 1, Weltspriefter 17, Orbenspriefter 10.

Minoriten - Rlofter zu Aspern an ber Zaya, gegründet von Chriftoph Senfried Freiherrn von Brenner, im Jahre 1632.

Quarbian: P. Engelbert Gifinger, Pfarrverwefer. Brofef-Priefter 6, Laienbruber 1.

Defanat Propftborf.

Dechant: Hr. Frang Krapf, Pfarrer zu Propftborf, Kon-

Pfarren 14, Lofalien 4, Benefizium 1, Beltpriefter 22,

Defanat Res.

Dechant: P. Rarlmann Sterlide, Pfarrverw. ju Zellenborf, Benebifiliner vom Stifte Schotten, Konfistorialrath 2c.

Bfarren 15, Lofalien 7, Beltpriefter 14, Orbenspriefter 20. Dominifaner Rlofter in Reb. gegrundet burch Bertholb

Grafen von Harded zu Maydburg, u. seine Ge-

Prior: P. Spacinth Fregberger.

Profeß - Priefter 4.

Defanat Gigenborf.

Dechant: fr. Joseph von Pettenegg, Pfarrer ju Rofchit,

| benopriester 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Defanat Staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dechant: fr. George Bayerle, Propft-Pfarrer ju Staath,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Konststorialrath 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pfarren 16, Lokalien 3, Bifariat 1, Weltpriester 30, Orbens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rlofter ber barmherzigen Bruber ju Felbeberg, ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| grundet von Carl Gufebius Fürften von Lichten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ftein, im Jahre 1605.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prior: Fr. Ricomebes Grunert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Professen 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Defanat Stockerau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dechant: Hr. Anton Karl Burtmer, Pfarrer zu Stodergu,<br>Konsistorialrath 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pfarren 17, Lofatien 4, Benefizien 2, Weltpriefter 27, Dr. benehriefter 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| It et ng Ral Defanat Bilfereborf i. nysel. Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dechant: Gr. Anton Berger, Pfarrer zu Baasborf, Kon- fistorialrath 1c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pfarren 15, Lofalien 3, Benefizium 1, Beltpriefter 14, Drs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tunten, an i. benopriefter 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Barnabiten = Rollegium ju Miftelbach, gegründet von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Raifer Ferbinand II., im Jahre 1631. 1915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Propft: Don Anton D. Pfeiffer, jugleich Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ground In many of Profos Priefter: 6. may roge frost at a control of the control |
| Sohere Bildungs:Anstalten in Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fur Priefter und Rlerifer aus fremben Diogefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Das k. k. höhere Sildungs-Institut jum heit! Augustin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| für Weltpriefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ober-Borfteher: Gr. Dr. Ignag Feigerle, infulirter Abt 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Erfter Studien-Direftor: Gr. Dr. Bartholm. Widmet, Chren-

3meiter Studien-Diretter: Gr. Dr. Johann Schwes, Pro

Dritter Studien-Direftor: Hr. Dr. Lufas Petrowicz, Dom-

Spiritual-Direttor: Gr. Dr. Georg Unibas, Softaplan ic.

#### 2. Pagman'fches Rollegium.

SET BUILDING TO

32 dl 11 m ... 1

General-Seminarium für theologische Zöglinge aus ben versch. Diobefen Ungarn's.

Reftor: Hr. De. Heinrich Szajbely, Domherr zu Prefburg. Spieltual: Gra Bofegh Bantvedet, Beltpriefter ber Graner Erzbidzese.

Studient-Prafett: fr. Karl Rimely, Weltpriefter ber Granet Erzbiogefe.

Theologen im 4ten Jahre 8, Theologen im 3ten Jahre 11 Theologen im 2ten Jahre 11, Theologen im 1sten Jahre 10-

unter dem utimittelbaren Schufe des fürsterzbischoft. Wiener

Sr. fürftlichen Gnaben bes Sochwürdigften Gerrn Vinceng Ebuard Milbe, Fürft-Ergbifchofes zu Bien.

Inftitute Direttor: Gr. Mengel Reichel, I. f. wirffe Rath,

Saus-Direttor: Sn. Joseph Buchter, Defig. Beltpriefter. 1 Sefretar: fr. Joseph Salgbacher, Domfustos u.

#### Mitglieber bes Inftitutes:

- fr. Frang Benner, Beibbifchof ic.
  - = Johann Chneter, Dombechant zc.
  - = Anton Rlein, Domherr 1c.
  - s Undreas Raftner, Domherr ic.
  - . Joh. Rep. Segerer. Chren Domberr u.
- = Phil. Mois Mayerhofer, Ronfiftorialrath ic.
  - = Joseph Biller, penf. Pfarrer zc.
- = Binceng Barfuß, titl. Konfiftorialrath ic.
- = Raspar Baumann, Konfiftorialrath ic.
- Joseph Schwarg, Chren-Domherr ac.
- Leopold Stöger, Konfifterialrath rc.

A second of the second of the

# Ratholisch: theologische Lehranstalten in Deutschland.

#### Baben.

Theologische Fafultat bei ber Univers. gu Freiburg. — Orb. Prosessoren: von Hirscher, Staubenmeher, Schlever, Mener, Stolz.

#### Bavern.

Theologische Fafultat bei ber Univers. 3u Munden. - Orb. Brofefforen: Stahlbauer, Reitmaner, Dirnberger, Sanneberg, Fuche, Bermaneber, Dolslinger.

Theologische Fafultat bei ber Univers. 3u Burgburg. -- Ord. Prosessoren: Deppisch, helm, Reismann.

Außerord. Prof: G. Denginger.

Phil.-theologisches Lyceum zu Bamberg.

Direttor: Dr. Konrad Rüttinger.

Phil.-theologisches Lyceum gu Dillingen.

Reftor : Ungelus Schnett.

Phil. theologisches Lyceum ju Frenfing.

Rettor: Dr. Chr. Friedr. Bodh, Defan u. Pfarrer. Phil.stheologisches Lyceum au Baffau.

Reftor: Dr. Mlope Buchner, Domfapitular.

Sannover.

Bifchoft. Priefterseminar ju Silbesheim. Regens: Dr. 21 (30 g., Professor u. Domfapitular.

Großherg. Beffen.

Theologische Fafultat bei ber Univers. gu Giegen.

Ord.-Profesjoren: Flud, Lohnis, Lutterbed, Scharpff. Defterreich.

Theologische Fafultat bei ber Univerf. ju Grat.

Ord. Professoren: Riedl, Bagl, Fruhmann, Chrlich,

Theologische Fafultat bei ber Univerf. ju Olmus.

Orb. Professoren: Biefer, Rutschter, Maly, Borny, Riffer.

Suppl. Prof.: Sanel. Lehrer: Partich.

Theologische Fafultat bei ber Univerf. ju Prag.

Ord. Professoren: Güntner, Rahlowsty, Smuted, Fabian.

Suppl. Prof.: Petri. Ratech.: Czeschif, Sfoda. Theologische Kafultat bei ber Univers. zu Bien.

Ord. Professoren: Teplot, Rozelfa, Scheiner, Schwet, Karle, Sebaf, Maier.

Außerord. Prof.: Müller. Suppl. Prof.: Schmieb. Theologische Lebranstalt zu Briren.

Bicedireftor: Joseph Scheth Ritter von Bohuslam. Theologische Lebranftalt ju Brunn.

Direttor: Johann Ritter von Belinta.

Theologische Lehranstalt ju Bubweis.

Direktor: ber jedesmalige Bischof, jest Hr. J. Balerian Tirfik.

Theologifche Lehranftalt ju Borg.

Bicebireftor: B. Fillen.

Theologische Lehranftalt bes Stifts Beiligenfreug.

Direftor: ber jebesmalige Abt, jest Gr. Com. Romaromy.

Bicebireftor: P. Abolph Reindl.

Theologisch = med. phil. Lyceum zu Rlagenfurt.

Direftor: Anton Stelgig, Dompropft.

Theologische Lehranstalt zu Klofterneuburg.

Bicebireftor: fr. Ignag Beigl, Dechant.

Theologische Lehranftalt ju Roniggras. Der Cifterzienserorben.

Theologifchephil. med. Lyceum ju Laibach.

Reftor: Georg Baufchet, Domherr.

Theologische Lehranstalt zu Leitmerit. Der Cisterzienserorben.

Theologischephil. Lyceum ju Ling.

Reftor: Dr. Joh. Dentftein, Profeffor.

Theologischaphil. meb. Lyceum ju Salgburg.

Reftor: Dr. R. Dlaberger.

Theologische Lehranftalt ju Trient.

Reftor: Frang Jof. Battifti.

Breußen.

Theologische Fafultat bei ber Univers. gu Bonn.

Drb. Brofefforen: Schold, Achterfelbt, Braun, Bogelsfang, Dieringer, Silgere, Martin.

Brivatboc.: Flog, Belten.

Theologische Ratultat bei ber Univerf. ju Breslau.

Orb. Professoren: Ritter, Balger, Movers, Pohl, Friedlieb, Bittner.

Außerord. Prof.: Stern Brivatboc.: Reinfens.

Theologische Fafultat bei ber Afabemie ju Dunfter.

Orb. Profefforen: Berlage, Reinte, Diethoff, Bungel.

Außerord. Brof.: Bisping. Brivatboc .: Friedhoff

Theologische Fakultat bei bem Lyceum Hosianum zu Braunsberg.

Drb. Profefforen: Gichhorn, Rruger.

Außerord. Prov. Mengel. Privatboc.: Bafchte.

Theologischephil. Lehranftalt ju Baberborn.

Prof. ber Theologie: Caffel, Robehuth, Dewald, Evelt, Schulte, Redmann.

Burmtemberg.

Theologische Fafultat ber Univerf. ju Tubingen.

Ord. Professoren: Aberle, Sefele, von Ruhn, Belte, Bufrigl.

Sulfelehrer: Benbel.

Convictorium gn Tübingen.

Borfteher: Benbel, Stabtpfarrer.

Convictorium ju Chingen.

Borfteber: Simpel, Profeffor.

Convictorium gu Rottweil.

Borfteber: Bombad, Profeffor.

## Die katholische Rirche in Nord: Amerika.

Borab bemerken wir, daß die S. 171 b. Jahrb. angegestene Zahl der Katholiken in den Bereinigten Staaten auf einem Druckfehler beruht; sie betrug im Jahre 1844 bereits eine Million und Dreimalhunderttausend, und hat ihre Anzahl, wie schon gesagt, seit dieser Zeit, zur Ehre Gottes und der katholischen Kirche, außerordentlich zugenommen. In welchem Bershältnisse die Katholiken sich zur Gesammtbevölkerung Amerika's vermehrt haben, ergiebt sich daraus, daß zur Zeit der Unadhängigkeits-Erklärung im Jahre 1776 sich die Zahl der Gläusbigen zu der der Gesammtbevölkerung wie 1—100, im Jahre 1844 dagegen wie 1—18 verhielt; ein Resultat, das keine der verschiedenen Sekten auszuweisen vermag.

Die ersten Katholiken, welche aus Europa nach Amerika kamen, waren die Solonisten, welche im Anfange des Jahres 1624 unter der Anführung Leonhard Calverts, Bruders des Lord Baltimore in Maryland den Pflanzort St. Mary, der heiligen Jungfrau zu Ehren so genannt, anlegten und unter ihrer Verfassungsurkunde sichtbarlich gediehen. Diese Gesellschaft bestand aus ungefähr 200 Köpfen. In der Folgezeit wanderten kleinere Gesellschaften ein, die sich in verschiesdenen Ansiedelungen niederließen, aber bei der gehässigen Aufsnahme, die sie besonders in den nördlichen Colonien fanden, nur langsam gewachsen zu sein scheinen.

Länger als ein Jahrhundert hindurch waren Jesuiten ihre Priester. Schon im Jahre 1725 zeigte sich der Katholicismus in Pensplwanien, wohln ihn deutsche Auswanderer, von zwei Jesuiten begleitet, verpflanzten; im Jahre 1730 erbauete der Jesuit P. Gruyton in der Stadt Philadelphia eine katholische Capelle, und im Jahre 1800 erhielt die Gemeinde, welche aus etwa 500 Gläubigen bestand, die erste katholische Kirche zum heiligen Augustinus.

Beim Ausbruche ber Revolution waren im gangen ganbe nicht mehr als 25 Priefter; feit jener Beit aber begannen bie Buge ber Einwanderer, und unter ihnen waren auch viele Ratholifen. Das erfte Bisthum in ben Bereinigten Staaten wurde im Jahre 1790 von Bius VI. in Baltimore errichtet und jum erften Bifchof Dr. John Carrol von Carrolton ernannt, ber auch noch bie 1808 erfolgte Erhebung biefes Gibes jum Erzbisthum erlebte. Jest breitete fich bie tatholische Religion immer mehr aus, und als im Jahre 1796 bie Diogese von Rem = Orleans ju ben Bereinigten Staaten hinzugefügt murbe, gab es bereits zwei Collegien, zwei Geminare, brei Convente und 45 Briefter. 3m April 1808 wurden von Bius VII. vier neue Bisthumer errichtet, bie Diogesen von New Dort, von Bofton, von Philadels phia und von Barbetown, fonnten jeboch erft 1810 ins Leben treten, weil ber jum Bifchof von Rem = Dort in Rom geweihte P. Lucas Concannon, ber zugleich mit Ueberbringung ber Bullen und bes Palliums fur ben neuernannten Erzbifchof von Baltimore beauftragt war, in Reapel ftarb, und bie Bullen erft im genannten Jahre Amerika erreichten. Die mahrend bes letten Krieges von 1812-1815 unterbrochenen Einwanderungen, wurden nach bem Frieden um fo ftarter, und in gleicher Beife nahm bie fatholische Rirche gu. Um 12. Juli 1820 murbe von Bius VII. Die Diogese von Char: lefton, und bas Jahr barauf bie Didzesen von Cincinnati und Richmond errichtet, so bag bemnach im Jahre 1821 ein Erzbisthum und fieben von bemselben abhängige Bisthumer besianden.

Seit bem Jahre 1822 bat bie fatholifde Rirde in Rorbamerifa burch Ginmanberer und Unterftubungen aus Europa immer mehr zugenommen und fich ausgebreitet. 3m gebachten Sabre murbe in Luon Die bereits 1633 gegrundete und 1815 erneuerte "Gefellichaft gur Berbreitung bes Blaubens" fefter und wirffamer eingerichtet, und ber 3wed berfelben: Die mit ber Berfundigung bes Evangeliums in fernen ganbern beauftragten Diffiongre mit Gebeten und Almofen au unterftugen und ben fatholifden Rirden in ben fcbies matifchen ganbern ju Gulfe ju fommen, wurde von iest an immer fegenereicher verwirflicht. 3m Jahre 1827 murbe burch ben bamaligen General Bifar bes Bifcofe von Cincinnati, Dr. Friedrich Refe, fvater Bifchof von Detroit, Die Leopolbinen - Stiftung in Bien gegrundet, ein Berein, welder fur bie Ausbreitung ber fatholischen Rirche in Amerita bisher fo fcone Fruchte getragen bat. Belche Summen bie Befellichaft jur Ausbreitung bes Glaubens in Lyon in ben Jahren 1844-1848 nach Umerifa fchidte ift G. 161 ange geben; 1839 erhielten bie Bereinigten Staaten von biefer Befellichaft 341, 843 Free. und 80 Cte.; im Jahre Dai 1843 bis Mai 1844 fanbte fie folgende Gummen babin:

- 1. Fur bie Unftalt ber Bater Rebemtoriften . 55,440 Fr.
- 2. Hrn. Loras, Bifchof von Dubuque . . 27,720 .
- 3. . Lefevre, Coabjutor von Detroit 40,040 .
- 4. . Burcell, Bifchof von Gincinnati . 50,800 .
- 5. . Fenwid, Bifchof von Bofton . . 15,400 .
- 6. . Renrid, Blichof von Philadelphia . 6,160 .
  - 7. . D'Conor, Bischof von Pitteburg . 20,000 .

| 8. Srn, Whelan, Bifchof von Richmond .             | 33,880  | Fr. |
|----------------------------------------------------|---------|-----|
| 9 Sughes, Bifchof von New - Dorf .                 | 43,120  | =   |
| 10. Fur bie Diffion ber Bater ber Erbarmung        |         |     |
| in New = Dorf                                      | 20,000  | =   |
| 11. Srn. Miles, Bifchof von Rafhville              | 21,560  | =   |
| 12 Flaget, Bischof von Louisville                  | 44,178  | 5   |
| 13 be la Sailandiere, Bifchof von                  |         |     |
| Bincennes                                          | 67,760  | 2   |
| 14. Fur bie Congregation ber Cubiften im Bis-      |         |     |
| thum Bincennes                                     | 10,000  | =   |
| 15. Fur bie Unftalt ber Bruber vom beiligen        |         |     |
| Joseph in Bincennes                                | 14,240  | =   |
| 16. grn. Rofati, Bifchof von St. Louis             | 58,520  | 5   |
| 17. : Chanche, Bischof von Ratchez                 | 12,320  | =   |
| 18. = Blanc, Bifchof von New = Drleans .           | 24,640  | =   |
| 19 Portier, Bischof von Mobile                     | 33,600  | 3   |
| 20. Für bas Bisthum Charlefton                     | 15,400  |     |
| 21. Fur bie Miffion ber Lagariften                 | 46,000  | 3   |
| 22. Für bie Miffion ber Gefellichaft Jefu in       |         |     |
| Missouri                                           | 32,000  | *   |
| 23. Fur bie Diffion berf. Gefelich. in Rentudy     | 20,000  | =   |
| 24. Reifetoften ber beutschen Missionare, bie nach |         |     |
| Amerika zogen                                      | 12,857  | \$  |
|                                                    | 725,635 | Fr. |

Im Jahre 1825 wurde die Didzese von Mobile, 1826 die von St. Louis und 1833 die Didzese von Detroit erzichtet. Die Zahl ber Didzesen war jest auf 12 gestiegen, es gab 300 Priester und die katholische Bevölkerung zählte eine halbe Million Seelen. In demselben Berhältnisse hatten auch die Unterrichts-Anstalten jeder Art, die Wohlthätigkeits-Gesellsschaften und die Orden zugenommen. Seit jener Zeit hat sich die katholische Kirche in Nordamerika in einer solchen Ausbeh.

nung verbreitet, daß die schwarzen Schafe aus den Ställen der Seftirer anfangen, für Das, was sie ihre Religion nennen, in Angst und Besorgniß zu gerathen. Bon neuen Diözesen entstanden 1834 die von Bincennes und am 25. Juli die von Natchez, Nashville und Dubuque; 1843 wurden die Diözesen Chicago, Little Rock, Pitts-burg und Milwausie errichtet; später wurden die Bisthümmer Cincinnati, St. Louis, New-Orleans und New-York zu Erzbisthümmern erhoben, wozu noch das Erzbisthum Oregon tritt.

Wir wollen jest bem Lefer bie einzelnen Diözefen vorführen, und benuten bazu bie vortreffliche "Reife nach Norbamerika," welche ben Hrn. Dr. Joseph Salzbacher, Domkuftos zu St. Stephan in Wien, zum Berfaffer hat.

#### Diojefe von Philadelphia.

Die Diozefe Philabelphia enthalt ben Staat Delawara, bie öftliche Salfte bes Staates Benninlvanien und bie westliche Balfte bes Staates Rem : Berfen, mit einem Fladenraum von 27,000 englischen Quabratmeilen. Gie gablt 67 Rirchen und Ravellen, 50 Miffionsgeiftliche, 1 Geminarium, 3 mannliche und 2 weibliche Erziehungeanstalten, 7 anbere Schulen und Inftitute nebft 2 Baifenhaufern. Der erfte Bischof ber Diogese mar Michael Egan, ein Frangistaner aus Irland, vieljahriger Miffionar in Philadelphia. folgte auf ben bifcoflicen Git Beinrich Conwell, ber im Jahre 1842 ftarb,und feinen Coadjutor Dr. Fr. B. Renrid jum Rachfolger hatte. Diefer ehrwurdige, fluge und gelehrte Oberhirt, aus Irland geburtig, vollendete jeine theologifchen Studien im Collegium ber Propaganda ju Rom, und begann feine evangelische Diffionsbabn bei bem frommen Bis fcofe Flaget in Barbstown. Im Jahre 1830 murbe er jum

Bifchofe in p. von Arath geweißt, und ale Coabjutor bes bamale icon hochbetagten Bifchofes Conwell von Rhilabels phia bestellt, in welcher Gigenschaft er bis zu beffen, im Sabre 1842, erfolgten Tobe bie Leitung ber Diogefe mit bem gefege netften Erfolge führte. Bei Uebernahme feines oberhirtlichen Umtes ließ er es fich febr angelegen fein, ein Geminarium gur Beranbilbung von Brieftern fur bie Diogefe gu errichten. Das Gebaube liegt in ber Schunfill = und Race Street, ift 3 Stodwerte hoch, und befitt, nebft ben Mufeen fur bie Boglinge, eine Cavelle und eine fleine Bibliothet. Sinfictlich ber milben Beitrage ift feftgefest: Fur eine Spende von 500 Dollare erwirbt man fich bas Recht auf Erziehung, Unterricht und Berpflegung eines Boglings auf funf Jahre, und fur 2000 Dollars bas Privilegium eines beständigen Blages für einen Studierenden im Geminarium. Für gahlende Geminariften ift bas jahrliche Roftgelb 150 Dollars. Die Direktion bes Ceminariums ift ben Lagariften anvertraut, welche gugleich Profefforen finb.

In Philabelphia giebt es 12 fatholische Kirchen und ist bie Kathebrale dem Evangelisten Johannes geweiht. Auf dem Giebel ihres Daches, oder vielmehr auf dem Thurme aller katholischen Kirchen in den Bereinigten Staaten, prangt das Kreuz als unterscheidendes, charafteristisches Kennzeichen gegenüber den Tempeln und Bersammlungshäusern der Setztirer, welche auf dem höchsten Punkte ihrer Bethäuser nur Wetterfahnen ausgepflanzt haben, als getreues Symbol des ruhelosen Wechsels ihrer falschen Lehre und ihres wirren Geistes. An Schulen, Erziehungs und Wohlthätigsteits-Anstalten besitht die Diözese: 1) Die Tagschule St. John's für Mädchen in Philadelphia, nebst einer Klasse für erwachsene junge Frauen, geleitet von den Schwesstern der Liebe. 2) Die Tagschule St. Joseph's für

Mabden in Philadevhia. 3) Die Freischule St. Da. ry's in Philadelphia, welche bie Schwestern ber Liebe beforgen und immer bei 200 Dabden unterrichten; fie halten auch aweimal in ber Boche baselbft eine Schule fur junge Frauendpersonen. 4) Die Soule St. Mary's ju Boteville, und 5) bie St. Beter's Tagidule au Wilmington, beibe fur Mabden unter ber Aufficht ber Schwestern ber Liebe. 6) Die Tagfdule ju Congwago, gehalten von ben Befuiten. 7) Die Sonntageschulen, welche beinabe an allen Rirchen ber Diogefe bestehen, 8) Die flaffifde gebranftalt St. 30: feph's in Mbilabelphia, unter Leitung ber Refuiten. 9) Die flaffifde Lebranftalt St. Baul's in Philabelphia. 10) Die Rofticule St. Beter's fur junge Dabden gu Wilmington, gehalten von ben Schwestern ber Liebe. 11) Die Lehranftalt für Dabden ju D'Scherry's Town, gehalten bon ben Frauen bes geheiligten Bergens. 12) Das Rna: ben = Seminarium St. Mary's zu Wilmington. 13) Das Baifenhaus St. John's fur Anaben, mit 60 Baifenfinbern; und 14) bas Baifenhaus St. Jofeph's für Dabchen, mit 100 Baifen, beibe in Philabelphia und unter ber Obforge ber Schwestern ber Liebe. Ferner giebt es fowohl in Philabelphia ale auch an andern Stationen ber Diogefe tatholifde Lefe= und Leibbibliotheten, fo wie mehrere wohlthatige Institute, religiofe Socie= taten und fatholifde Enthaltfamfeite Bereine,

#### Erzdiözese von Baltimore.

Die Erzbiogese von Baltimore umfaßt ben Staat Maryland, und ben Bunbesbiftrift Columbia, und enthalt einen Flachenraum von 11,150 engl. Quadratmeilen. Sie gahlt 60 Rirchen, 15 Capellen, 20 andere Stationen, 45 Missionspriefter, 40 andere Geiftliche, von benen bie meiften mit Unterricht beschäftigt sind; 5 geistliche Seminarien, 4 Bilbungs, anstalten für junge Studierende, 5 Erziehungsanstalten für Mädchen, 5 Frauenklöster, 24 Wohlthätigkeitsanstalten und 12 religiöse Bereine.

Der erfte Bifchof von Baltimore war ber Jefuit John Carrol von Carrolton, aus einer reichen und angefebenen Kamilie, Superior ber fatholifden Miffionen von Marns land und Bennfylvanien. Er murbe von Charles Balmes. len. Bifchof in p. von Rama und avoftolifden Bifar in Lonbon geweiht, und erhielt als folder von Bius VI, Die Rurisbiftion über bie gange Ausbehnung ber Bereinigten Stagten. fo wie bie Bollmacht eines Legaten bes beiligen Stubles. Den 3. Dezember 1815 ftarb Ergbischof Carrol, nachbem er feiner Rirche als Bifchof und Erzbifchof 25 Jahre mit ber größten Rlugheit und Thatigfeit vorgestanben batte. Gein Rachfolger wurde ber Coabjutor Leonhard Reale, aus Irland und Mitalied ber Gefellichaft Jefu, ftarb aber icon nach zwei 3ahren, fo baß im Sabre 1818 Ambrofius Marechal, aus ber Diozefe Orleans in Franfreich, auf ihn folgte. Nach beffen Tobe bestieg im Jahre 1828 James Bhitfielb ben ergbifcoflichen Stuhl, und ftarb nach einer muhfamen, aber gefegneten Umteführung von feche Jahren. Der gegenwärtige herr Erzbischof Samuel Eccleftone, von protestantischen Eltern in Amerifa geboren, begann feine theologischen Stubien im Seminar St. Sulpice gu Baris, benbigte fie in Rom, wurde Brafibent und Reftor bes einheimischen St. Marn's Collegiums, und ben 14. September 1834 jum Ergbischof von - Baltimore confecrirt.

Baltimore hat 12 fatholische Kirchen, worunter bie Rathebrale St. Beter's. Bon firchlichen Instituten zeichnen sich in Baltimore und ber Umgegend aus: 1) Das theologische Seminarium St. Mary's in Baltimore, unter

Leitung ber Culvicianer. 2) Das zweite theologifche Seminarium ju Mount St. Mary's bei Emmiteburg. 3) Das Rovigiat ber Gefellichaft Jefu ju Freberid. 4) Das Rovigiat ber Rebemtoriften an ber Et. James-Rirche in Baltimore. 5) Das Collegium St. Charles, 16 Meilen weftlich von Baltimore, an ber Strafe nach Freberid, von ben Gulvicianern errichtet als Borbereitungeschule fur Knaben, welche fich bem geiftlichen Stanbe wibmen wol-Biffenfcaftliche Erziehungsanstalten für Bunglinge find: 1) Das Collegium Ct. Mary's in Baltimore, von Gulvicianern geleitet. 2) Das Collegium Mount St. Mary's bei Emmiteburg, unter ber Leitung von Beltprieftern. 3) Die miffenschaftliche Lehrans ftalt in Freberick City, beren Brofefforen Befuiten finb. 4) Die Borbereitungeschule St. Laviere fur Angben, eine Meile von Emmiteburg, welche nur Rinber von 4-8 Jahren nimmt, und unter Leitung ber Schweftern ber Liebe fteht. Convente und weibliche Ergiehungsanftalten: 1) Das Rlofter ber Beimsuchung Mariens ju Baltis more womit verbunden ift 2) bie weibliche Ergiehunge. anstalt ber Ronnen von ber Beimsuchung. 3) Die Schwesterschaft St. Joseph's bei Emmitsburg, eingeführt im Jahre 1809 burch Grn. Dubois, nachherigen Bifcof von New-Dorf. Dies Saus ift bas Mutterhaus ber Schwestern ber Liebe in Amerifa, und beträgt bie Bahl ihrer Saufer bereits 40. Damit ficht in Berbinbung 4) bie Erziehungeanftalt St. Josep's. 5) Das Rlofter ber Carmeliterinnen in Baltimore, welche gugleich 6) eine Ergiehungeanstalt fur Dabden balten. 7) Die meib= liche Roftschule St. John's ju Freberid, geleitet von ben Schwestern ber Liebe. 8) Das Rlofter ber Schwestern ber Borfehung ju Baltimore, welche religiofe Gefellichaft nur aus farbigen Frauengimmern befteht, bie fich mit ber Erziehung ber Mabchen ihrer Farbe beschäftigen.

unter ben 24 Bohlthätigfeits-Anstalten stehen 7, wobei ein Irrenhaus, unter Leitung ber Schwestern ber Liebe. Bon religiösen Bereinen entwickelt bie fatholische Traftaten-Gessellschaft zu Baltimore eine lobenswürdige Thätigfeit, wie sie benn 3. B. im Jahre 1840 — 41 140,000 Traftate mit 2,626,000 Seiten erscheinen ließ.

Im Bundesbiftrift von Columbia befindet fich bas Jefuiten-Collegium ju Georgetown, eine ber wichtigften und bebeutungevollften unter allen literarischen Unftalten Amerifa's. Das Collegium wurde im Jahre 1815 von bem Congresse jum Range einer Universitat erhoben und bevorrechtet, alle afabemifchen Grabe ertheilen ju fonnen. Es befitt ein aftronomisches Observatorium, eine reiche und feltene Mineralien : Sammlung und eine Bibliothef von mehr als 25,000 Banben. Gin Prafitent, ein Bice-Brafitent und Schatmeifter, ein Schulprafett, 10 Professoren, fammtlich aus ber Gefellichaft Befu, leiten bie Afabemie und ertheilen nebst 8 weltlichen Lehrern ben Unterricht. Das jährliche Sonorar für Roft, Unterricht ic. beträgt 200 Dollars; ein Salbfoftganger entrichtet 125 Dollars, und ein Tagiculer 50 Gewöhnlich befinden fich nabe an 200 Dollars jährlich. Studirende in ber Unftalt, von benen bie Dehraahl Roftgoglinge finb.

In ber Nahe bes Collegiums zu Georgetown ift auch bas Convent von ber heimfuchung Marien's, gegründet von dem seligen Erzbischofe Leonhard Neale. Es ist bas Mutterhaus ber anderen brei noch in Amerika besteshenben Klöster besselben Ordens. Das Convent halt eine weibliche Erziehungsanstalt, die immer start beseth ift,

und beträgt bas jahrliche Roftgelb 150 Dollars, bie außers prbentlichen Ausgaben nicht mitbegriffen.

#### Diozefe von Richmond.

Die Didgefe von Richmond begreift ben Staat Bir. ginien, ber einen Flachenraum von 66,600 englischen obet 3,137 beutfchen Quabratmeilen umfaßt. Gie bat, außer ber Rathebrale ju Richmond, 10 Rirchen, 12 Miffionspriefter, 2 weibliche Ergiehunge - und 3 Wohlthatigfeite-Unftalten, 6 milbe religiofe Bereine, 7 Sonntagofchulen und 8 Magigfeite. Ber-3m Jahre 1820 errichtet, wurde im barauf folgenben Jahre Batrig Rilly jum Bifchof berfelben geweiht, und ihm Rorfolt zu feinem Git angewiesen. Da er fich jeboch gang verlaffen und von Allem entblößt fah, auch faft gar feine Sulfe und Unterftugung fand, fo wurde er von bem heiligen Stuhle nach Irland verfett, und bie Diogefe Richmond unter bie 200s miniftration bes Erzbifchofe von Baltimore geftellt, in welcher Lage fie bis 1841 verblieb. In biefem Jahre murbe Richard Bincent Bhelan ben 21. Marg in ber Rathebrale von Baltimore jum zweiten Bifchofe ber Diogefe confecrirt, und bie Stadt Richmond, ohnehin Sig bes Gouvernements, jur bifcoflicen Refibeng bestimmt.

Die Diözese besitt in Richmond ein geistliches Sesminarium, mit welchem bas St. Bincent's College in Berbindung steht. Die Schwestern der Liebe leiten: 1) die weibliche Erziehungsanstalt St. Joseph's zu Richsmond, verbunden mit dem 2) Waisenhaus St. Joseph's; 3) die weibliche Wohlthätigkeitsschule St. Binseent's zu Martinsburg, verbunden mit dem 4) Waisenspaus St. Bincent's; und 5) die weibliche Erzieshungsanstalt St. Mary's zu Norsolf, verbunden mit dem 6) Mädchenwaisenhaus St. Mary's daselbst.

#### Diogefe von Charleston.

Die Diogefe von Charlefton umfaßt bie Staaten Rorb. und Gubcarolina und Georgien, und hat einen Rlachenraum von 135,705 englischen ober 6347 beutschen Quabratmeilen. Gie wurde ben 12. Juli 1820 errichtet, und mar ber felige John England, aus Corf in Irland geburtig. ber erfte Bifchof berfelben. 3hm folgte 1843 ber Beneral-Bifar ber Diogefe Louisville, Gr. Janag Rennold, Ge bestehen in ber Diogese 18 Rirchen, 48 anbere Stationen, 4 geiftliche Inftitute, 2 Frauenflofter, 2 weibliche Erziehungs. und 4 Wohlthätigfeite : Unftalten, fo wie mehrere Dagigfeites Unter ben geiftlichen Inftituten nennen wir vereine. bas Seminarium St. John's in Charlefton und bas Afpl fur alte und frante Beiftliche ber Diozefe. bem Rlofter ber Urfulinerinnen und bem Rlofter ber barmbergigen Schweftern, beibe in Charlefton, find meibliche Ergiebungeanstalten verbunben. Die barm= bergigen Schwestern leiten in Charleston auch ein Daifen. haus und eine Freischule fur Dabchen, und leiften außerbem noch Dienfte in bem Sospital ber Sanbwers fer : Gefellschaft. Die Diozese gablt 23 Miffionegeiftliche.

## Diojese von Pittsburg.

Die Diözese von Pittsburg, im Jahre 1843 aus ber Diözese von Philadelphia ausgebrochen, enthält ben west: lichen Theil von Pennsylvanien, mit einem Flächen-raum von ungefähr 30,000 englischen Quadratmeilen. Jum ersten Bischose ber neuen Diözese wurde ber bisherige General-Bifar bes Bischoses Kenrick und Pastor an ber St. Pauls-Kirche zu Pittsburg Michael O'Conor ernannt. Sie zählt 38 Kirchen, 5 Capellen und 24 Priester, und hat

ju Pittsburg ein Baisenhaus und eine Freischule unter ber Obhut der Schwestern der Liebe. An allen Kirchen bestehen Sonntagsschulen und beinahe in allen Gemeinden Mäßigkeits-Bereine. Im Jahre 1804 waren in der Stadt Pittsburg selbst nur 15 Katholiken, jest dagegen besträgt ihre Angahl 16,000. Unter den Missionspfarren, welche die Diözese enthält, sühren wir Loretto an, ein Städtchen auf dem höchsten Punkte des Alleghany-Gebirges, welches von dem Kürsten Dimitri Galligin (geboren 1770 im Haag, wo sein Bater kais. russüscher Gesandter war) gegründet wurde. Dieser würdige Arbeiter im Weinberge des Herrn hatte seinen fürstlichen Titel abgelegt, und war niemals zur Uedernahme von kirchlichen Würden zu bewegen; er stand seiner Gemeinde die an das Eude seiner Tage (er starb den 6. Mai 1840) als treuer und unermüdeter Hirt und Seelsorger vor.

#### Erzdiozese von Cincinnati.

Die Erzbidzese von Eincinnati umfaßt ben ganzen Staat Ohio, ber einen Umfang von 39,060 englischen ober 1,840 beutschen Quabratmeilen hat. Diese Didzese hat seit ihrer Errichtung im Jahre 1821 sich besonders bedeutender Unterstützungen von Seiten der Leopoldinen-Stiftung in Wien zu erfreuen gehabt, und darum auch weit mehr im Wachsthum zunehmen können als andere. Ihr erster Bischof war der selige P. Eduard Fenwick, im Staate Maryland aus einer altadelichen englischen Kamilie, im Jahre 1678 geboren. Er kam im Jahre 1784 nach Europa, bezog das Kloster der englischen Dominikaner zu Bornheim, unweit Antwerpen, legte dort das Ordensgesübde ab, und erhielt die priesterliche Weise. Durch die französische Revolution genötsigt nach Amerika zu-rüczusehren,, wurde er von dem damaligen Bischose von Baltimore nach Kentuchy gesandt, wo er 4 Jahre zubrachte und

ein Rlofter feines Orbens, größtentheils auf feine Roften, einrichtete. 3m Jahre 1810 ging er nach bem Staate Dhio. ber bamale im Innern noch von wilben Stämmen bewohnt wurde, und fann ale beffen eigentlicher Apoftel und Glaubensverfündiger angesehen werben. Die 40-50 glaubige Geelen, welche fich ju jener Beit in ber Diogese vorfinden mochten. find burch Ginwanderungen und Befehrungen auf eben fo viele Taufende angewachsen, wovon bie bifcofliche Sauptstadt allein über 20.000 gablt. Der ehrwurdige und hochverbiente Bifchof Fenwid ftarb am 26. Gept. 1832 auf einer Diffionereife an ber Cholera. Gein Rachfolger mar Joh. B. Burcell, 1800 in Irland geboren, ber icon als junger Mann nach Amerika fam, fpater nach Baris ging und fich im Inftitute ber Sulpicianer ber Theologie wibmete. Rach feiner Rudfehr murbe er Brofeffor, bann Brafes bes Collegiums Mount St. Mary's, bei Emitoburg in Maryland, und erhielt am 13. Oftober 1833 bie bifcofliche Beibe. Die Diozese murbe im Rabre 1850 von Rius IX. jur Grabiogefe erhoben.

Sie besitt 70 Kirchen und 20 Stationen, welche von 50 Geistlichen versehen werden; anderwärts beschäftigt sind noch 15 andere Geistliche, beren Gesammtzahl also auf 65 steigt. An Instituten hat die Erzdiszese 1) das bischöft. Elericals Seminar zum heil. Franz Xaver, auf einem großen Landgute zu St. Martin in der Grafschaft Brown, unter Leitung der Lazaristen. 2) Das Dominitaners Consvent zu St. Joseph (Perry County, Ohio), welches der Sis des Provinzials des Dominitaners Ordens der amerikanischen Provinzials des Dominitaners Ordens der Aus der Gesellschaft Jesu, und mit den Rechten einer Universität.

4) Das Kloster der Dominitanerinnen zu Sommerset, mit dem Mädchen seminar St. Mary's und einer

Tag = ober Freischule. 5) Das Frauenftift ber Someftern unferer lieben Frau, mit einer miffenicaftlichen, hobern Ergiebungeanstalt fur Dabden. Die Schwestern halten zugleich eine Conntagefdule für fleine Tochter und eine zweite Conntagefcule für erwachfene Berfonen. Unter ben vielen Boblthatig= feite - Unftalten und religiofen Bereinen, welche biefer Diozefe angehören, bemerfen wir bas St. Alopfins - Baifenhaus ju Cincinnati, welches in bem taufend Meilen weiten Miffifipvi . Thal bas einzige ift, welches von armen, eingewanderten beutiden Ratholifen gegrundet murbe. St. Alopfius-Vereine hat auch bie Beitschrift: "ber Bahrheitsfreund" feine Entstehung ju banten; fie ift unter ben mehr ale 10,000 Journalen und Zeitschriften, welche in ben Bereinigten Staaten von Norbamerita erscheinen, Die einzige tatholifde in beutfder Gprade.

#### Diojefe von Louisville.

Der bischöfliche Sit biefer Dizefe war anfangs zu Barbstown, woher sie früher auch ben Ramen führte. Die gunftige Lage von Louisville am großen Flusse Ohto, und bie große Boltsmenge und Gläubigenzahl bieser Stadt, waren rücksichtswerthe Gründe, um ben bischöflichen Stuhl im Jahre 1842 nach Louisville zu verlegen, so baß nun aus bem Bischume Bartsown, welches im Jahre 1808 errichtet wurde, bas Bisthum Louisville geworden ift. Jum ersten Bischofe wurde am 4. Novbr. 1810 Benedict 3. Flaget, aus ber Congregation ber Sulpicianer, und in der Auvergne in Frankreich geboren, geweiht.

Die Diozese Louisville, welche anfangs eine ungeheuere Ausbehnung hatte, indem sie noch alle spater errichteten Bisthumer bes Westens umfaste, und bis an bie fernen Beftabe bes ftillen Deeans reichte, erftredt fich jest über ben gangen Staat von Rentudy, ber einen Ilmfang von 40,500 englischen ober 1,908 beutschen Quabratmeilen bat. Gie gablt über 40 Rirchen und Rapellen und 70 andere Stationen, für welche Stellen 50 Beiftliche thatig find, wovon 23 fich in aeiftlichen Inftituten befinden. Dazu tommen 3 firchliche Institutionen, 4 Collegien für Erziehung ber mannlichen Jugend. 3 weibliche gelftliche Inftitute, 11 Lebranftalten fur junge Mabden, 2 Knabenichulen und 6 Bobltbatigfeite = Unftalten. Die firchlichen Inftitute ber Diogefe find: 1) Das Diogefan. Seminar jum beil. Ereus, in ber Graffcaft Marion gelegen, und unter Leitung ber Lazariften. 2) Das Movigiat ber Gefellichaft Jeju gu St. Stanislaus in ber Graffchaft Marion. 3) Das Dominitaner-Convent ju St. Rofa in ber Graficaft Bafbington. Collegien gur Ergiebung fur Junglinge befteben: 1) aus bem Collegium St. Joseph's ju Barbistown; 2) bem Collegium St. Mary's bei Lebanon in ber Graf-Schaft Marion, geleitet von ben Jesuiten; 3) bem Collegium Mount Merino, an ber Sauptftrage, 10 Meilen von Branbenburg; und 4) bem literarifden Inftitute bes beil. Ignatius ju Louisville, unter ber Leitung ber Jesuiten. Drei Meilen von Barbstown entfernt befindet fich bas Mutter=Convent ber Monnen von Ragareth, welche gu Barbetown einer weiblichen Ergiehungeanstalt vorfteben. Die barmbergigen Schwestern bes beil. Binceng von Baul, welche in Amerita allgemein Schweftern ber Liebe (Sisters of Charity) genannt werben, leiten auch in biefer Dios gefe mehrere weibliche Erziehungsanftalten. Das Mutter, baus ber Schwestern von Loretto befindet fich ju loretto, einem Orte in ber Graffchaft Walhington, 12 Meilen von Barbstown entfernt; sie haben noch brei Riofter und Lehranstalten und zwei Erziehungsanstalten in ber Diözese. Das St. Magbalenen = Rlofter, 21/2 Meilen westlich von Springsieb in ber Grafschaft Bashington ift bas Muteterhaus ber Schwestern vom briten Orben bes heil. Dominifus. Die Schwestern halten zwei Schulen.

#### Erzdiozefe von St. Louis.

Die Ergbiogese von St. Louis begreift ben Staat und bas Territorium von Miffouri mit einem Rlachenraum von 65,500 englischen ober 3,085 beutschen Quabratmeilen. war fruber bem Bisthum New Drleans einverleibt, wurde aber von Leo XII. ben 14. Juli 1826 zu einem felbftftanbigen Bisthume erhoben. Ihr erfter Bifchof war Jofeph Rofati, aus bem Orben bes heil. Binceng von Baul, Bifchof in part, von Tenagre und Coabjutor bee Bifchofe Dubourg von Rem : Drleans. Der zweite Bifchof, Beter Richard Renrid, Bruber bes gleichnamigen Dberhirten von Philadelphia, mar guerft Coadjutor, und, nach bem 1843 in Rom erfolgten Tobe bes Bischofe, Abminiftrator ber Diogefc. In neuerer Beit wurde St. Louis ju einem Erzbiethume er-Die Diogefe hat 46 Rirchen, 30 fefte Stationen, 30 Missionepriefter und 20 anderwarts beschäftigte Beiftliche. Bur fatholischen Bevolferung gehoren auch bie Bottowato = mies, welche ihre Sauptnieberlaffung in Sugar- Creet, 500 engl. Meilen von St. Louis haben. Diefe Miffion wird gegenwartig von ben Batern aus ber Befellichaft Jefu verfeben, welche bort eine Marienfirche und ein Bofpig bauten. Die eigentlichen Bilben in ben Felfengebirgen, bie fich in verschiebene Stamme theilen, wurden erft im Jahre 1840 von B. be Smet aus ber Gefellichaft Jesu besucht und im

Chriftenthume unterrichtet; man giebt bie Bahl ber von ihm Getauften auf 6000 an.

Bon firchlichen Inftituten befigt bie Diogefe 1) bas theologische Ceminar ber heil. Dreifaltigfeit, fruber ju Barrens, fpater nach St. Louis verfett; es fteht unter Leitung ber Lagariften. 2) Das Borbereitunge-Seminar St. Marn's ju Perenville. 3) Das Novigiat ber Miffionspriefter vom beil. Binceng von Baul ju Cape Girarbeau. 4) Das Rovigiat ber Jefuiten, 2 Meilen von Floriffant. Literarifche Inftitute fur Junglinge find: 1) Die St. Louis-Universitat, welche von ben ehrwurdigen Batern ber Gefellichaft Jefu errichtet murbe, mit einer herrlichen Rirche, einem naturalienfabinet, einer bebeutenben Bibliothet, einem chemifchen Laboratorium, einem bos tanifchen Garten zc. 3) Die fatholifche Lehranftalt gu Caranbolet, geleitet von ben Clercs du saint Viateur. Geche Tag= ober Freischulen forgen fur ben Unterricht ber Rna= ben und Mabden. Die Comeftern vom geheiligten Bergen Jefu haben Rlofter und Ergiehungeanftalten ju St. Louis, gu Floriffant und gu St. Charles, und noch eine Ergiehungeanftalt ju Sugar : Greef im Bebiete ber Indianer, welche im Bahre 1840 errichtet wurde, und icon nach Berlauf eines Monate mehr ale 50 Inbianerfinder gahlte. Die Schweftern von Loretto haben Rlofter und Erziehungeanftalten ju Bethlehem bei Berryville, ju St. Geneviève und zu Cape Girarbeau. Das Rlofter, bie weibl. Lehranstalt und bas Saubftummen's Inflitut ber Someftern bes heil. Jofeph von Lyon befinden fich gu Carandolet; und bie Frauen von ber Beimsuchung haben gu St. Louis ebenfalls ein Rlofter mit einer weibl. Erziehungsanftalt. Bon ben 9 Bohlthatigfeits: Unstalten ber Diogefe fteben 5 unter ber Obhut ber

Schwestern ber Liebe; eine Erziehungsanstalt und Schule für farbige Mabchen wird von ben Schwestern bes heil Joseph aus Lyon geleitet.

#### Diogefe von Little Rock.

Diese Diözese wurde im Jahre 1843 aus der Diözese von St. Louis ausgebrochen, und umfaßt den Staat Arkansas, der einen Flächenraum von 54,500 englischen ober 2,467 deutschen Quadratmeilen hat. Sie hatte bei ihrer Errichtung nur eine einzige Kirche zu Pine Bluff, wo sich ein Kloster und eine Schule der Schwestern von Loretto besand. Obwohl Little Rock nur eine kleine Capelle besith, so wurde doch dieser Ort als am geeigneisten zum Siede eines Bischoss bestimmt, und Andreas Byrne, Pfarrer zu Rew. Dork, zum ersten Bischos von Little Rock ernannt. In der ganzen Diözese mögen eines 6000 Katholisen leben.

## Diojefe von Chicago.

Die Diözese von Chicago erstreckt sich über ben ganzen Staat von Illinois, bessen östliche Halfte früher zur Diözese von Bincennes, und die westliche zur Diözese von St. Louis gehörte. Sie umfaßt einen Flächenraum von 59,930 englischen ober 2,823 beutschen Quadratmeilen, wurde ebenzalls im Jahre 1843 errichtet, und zu ihrem ersten Bischose William Quarter, Pfarrer zu New-York, ernannt. Die Diözese zählt 34 Kirchen, 30 andere Stationen mit Kapellen und 32 Priester. Die Frauen von der Heimsuchung haben ein Kloster mit einer weibl. Erziehungsanstalt zu Kassassia, und die Schwestern des Ordens vom heil. Joseph ein Kloster und eine weibl. Erziehungsanstalt zu Kahosias. Bon den kathol. Schulen wird eine für

Matchen ju Francisville von ben Schweftern ber Bor- fehung gehalten.

#### Diojefe von Bincennes.

Die Diogefe von Bincennes umfaßt ben Stabt Inbiana, ber einen Rlachenraum von 33,940 englischen ober 1,598 beutschen Quabratmeilen hat. Schon am Enbe bes 17. Jahrhunderts befand fich bier eine Miffion ber Jefuiten. Die Diogese wurde im Jahre 1834 von Gregor XVI, errichtet, und ju ihrem erften Bifchofe Simon G. Brute, Mitglied ber Congregation St. Sulvice in Baris, ernannt. ber fich beinahe 30 Jahre ale Miffionar mit bem ausgezeichneteften Berbienfte in Amerifa aufgehalten hatte. Rach feinem im Jahre 1839 erfolgten Tob murbe Coleftin be la Sailandiere, aus Franfreich geburtig und vorher Generalvifar ber Diogefe, fein Rachfolger. Gie gablt 28 Rirchen, 20 anbere Stationen und 30 Beiftliche. Bu Bincennes befinden fich bas theologische Seminar und bas Collegium jum beil. Gabriel; bas lettere genießt bie Privilegien und Borrechte einer Universitat, und wird von Brofefforen aus bem Orben ber Enbiften von Kranfreich geleitet. Die Bruber bes beil. Jofeph, auch Schulbruber genannt, gu Southbend, wo fie ihr Rovigiat errichtet haben, halten in Bincennes eine Freischule und feche Meilen von Bafhington eine Lehranftalt. Die Schweftern von ber Borfehung haben brei Meilen von Terre Saute ein ichones Rlofter mit einer Mabchenschule; eine Abtheilung von ihnen halt auch bie weibl. Erziehungsanftalt St. Mary's ju Bincens nes, und eben fo haben fie ju Jafper nach bem Bunfche bes Bifchofe eine Lehranftalt für junge Mabchen eröffnet. Die weibl. Freischule von Bincennes fieht unter ber Leis tung ber Schwestern ber Liebe,

#### Diojefe von Detroit.

Die Diogefe von Detroit, welche ben Staat Didigan mit einem Alachenraum von 59,700 englischen ober 2,812 beutiden Quabratmeilen einschließt, wurde im Jahre 1833 von Gregor XVI. errichtet, und Friedrich Refe gum erften Bifchof ernannt. Geboren 1797 im Ronigr. Sannover, bilbete er fich im Collegium ber Bropaganba in Rom au feinem geiftlichen Berufe aus, war Miffionar, Generalvitar und Abminiftrator bes Bisthums Gincinnati, und gab bei feiner Unwesenheit im Jahre 1829 in Wien Beranlaffung, ben Leopolbinen - Berein jur Ausbreitung unferer beil. Religion in ben Bereinigten Staaten und unter ben indianis ichen Bolferftammen ju grunden. Die Geschichte ber fathol. Rirche in Detroit reicht giemlich weit gurud, in bem ichon vor langer ale 200 Jahren Diffionare bie weitlaufigen ganberftreden zwischen biesem Blate und New-Orleans, welche bamals ben gemeinschaftlichen Ramen Louisiana führten, burchwandert und bas Evangelium gepredigt. Der murbige Jefuitenpriefter B. Basle, ber bas Land im Jahre 1691 bereifte, und leiber 1724 in ber Miffion bei Bofton am Sufe bes Rreuges von englischen Colbaten ermorbet wurde, fanb Miffionare feines Orbens in Madinat, Arbre-Croche, Green-Bay und St. Rofeph, und auch unter ben 3llinois-Indianern am Miffifippi. B. Marquet, gleichfalls Jefuit, hatte bereits 50 Jahre fruher einige Miffionen gegrundet. Unter ben ausmartigen Stationen ber Diozese bemerfen wir gegenwartig bie indischen Missionen am Lac Michigan und im Innern bes Staate, mit mehr ale 5000 fatholifden Indianern.

Die Diozese gahlt 14 Kirchen, 18 Capellen, 15 andere Stationen und 20 Geistliche. Sie hat ein Seminar und ein Collegium mit Universitäts-Rechten, 4 Schulen gu

Detroit und in allen Rirchspielen Sonntagsschulen; auch find in ben Stationen ber Indianer 10 Schulen mit bem beften Erfolge errichtet. Unter ben 10 Bohlthätigfeits. Unfalten und religiosen Bereinen zeichnet fich die Gessellschaft ber beutschen Katholifen zu Detroit aus, welche in ber Absicht gestistet wurde, für Kinder der beutschen Congregation Sonntagsschulen zu unterhalten, für eine Bibliozthef und für Musit ihrer Kirche zu sorgen.

# Diojefe von Milwaufie.

Diefe Diogefe wurde im Jahre 1843 aus ber Diogefe Detroit ausgebrochen, und, nach bem Borichlage bes funften Propingial-Concile, von Gregor XVI. ju einer eigenen Diogefe erhoben. 216 erfter Bifchof wurde Johann Martin Senni, aus ber Schweiz geburtig, bieber Beneralvifar und Mfarrer in Cincinnati, ernannt. Gie umfaßt bas Bebiet Biss confin mit einem Rlachenraum von mehr als 5000 beutschen Quabratmeilen, und hat jum größten Theil noch wilbe Ginmobner. Der hauptort, Milmaufie, wurde erft vor achtgehn Jahren gegrundet. Bon ben fatholifden Miffionaren war B. Senneguin, aus bem Frangistaner : Orben, ungefahr um bas Jahr 1675, ber Erfte, welcher auf bem Diffifippi bis in biefe Wegend tant, und bafelbft einige Beit verweilte, um bie Bilben ju befehren. Begenmartig arbeiten 20 Miffionare, unter welchen mehrere beutsche Briefter, in ber Seelforge ber Diogefe an 20 Rirchen und 25 Stationen.

# Diojefe von Bofton.

Die Diöcese von Boston wurde im Jahre 1808 von Pius VII. errichtet, und umfaßt nach Ausscheidung von Rhobe-Island und Connecticut noch einen Flächenraum von 36,800 englischen Quadratmeilen. Zum ersten Bischose wurde

Johann Cheverus aus Baris erwählt, welcher 1836 als Cardinal und Erzbischof von Bordeaur starb. Ihm folgte P. Benedict Fenwick, aus dem Orden der Gesellschaft Jesu. Die Didcese hat 34 Kirchen und 22 andere Stationen, 30 Missionspriester, ein geistliches Seminar, das Collegium zum heil. Kreuz bei Worchester unter Leitung der Jesuiten, eine Lehrschule und ein Waisenhaus für Madacen unter der Obhut der Schwestern der Liebe, und beinache in allen Städten Gemeindeschulen.

# Diozese von Hartford.

Rach bem höchst bestätigten Antrage bes fünsten ProvinsialsConcils zu Baltimore, wurde die Didzese von Hartsord im Jahre 1843 errichtet, und erstreckt sich auf die Staaten von Connecticut und Rhobes Island mit einem Klächenraum von 6,124 englischen ober 288 deutschen Quadratmeilen. Zu ihrem ersten Bischose ernannte Gregor XVI. den bischerigen Generalvikar von Boston, William Tyler und bestimmte die Stadt Hartsord zu seinem Size. Die Didzese hat 12 Kirchen, 10 Stationen, 9 Missionare und einige kirchs liche und wohlthätige Institute.

# Erzdiözese von Neu: York.

Die Erzbidzese von New : York begreift ben gleichnasmigen Staat sammt bem östlichen Theil von New : Jersey in sich, und hat einen Flächenraum von 50,000 englischen Quadratmeilen. Bereits im Jahre 1780 waren die Katholissen in New : York zahlreich genug, um ben Bau einer kleinen Kirche zu unternehmen. Im Jahre 1810 erhob ber heilige Stuhl Rew-York zu einem Bischossisse und ernannte P. Luscas Concannon zum ersten Bischof besselben, welcher aber in Neapel starb, ohne sein Bisthum gesehen zu haben. Nach

Berlauf von fünf Jahren wurde John Connolly zu feisnem Nachfolger ernannt, ber im Jahre 1816 in New-York ankam, und in der ganzen Diözese nur 3 Priester und 2 Kirschen mit einer kathol. Bevölkerung von 16,000 Seelen sand. Ihm folgte 1826 John Dubois, aus der Congregation der Sulpicianer, der aber nach zehn Jahren wegen Alter und Krankheit die Berwaltung der Diözese in die Hände eines Coadjutors, des Hrn. John Hughes, resignirte. Im Jahre 1843 ersolgte der Tod des Sosährigen Bischoses Dubois, und John Hughes wurde Bischof der Diözese. Er ist ein gesborner Irländer, und bekannt als einer der ausgezeichnetesten und gelehrtesten Prälaten Amerika's. Das Bisthum New-York wurde im Jahre 1850 zum Erzbisthum erhoben.

Segenwärtig beläuft sich die katholische Bevölferung ber Diözese auf mehr als 250,000 Seelen, welche von 120 Missionspriestern versehen werden, und 130 Kirchen, Capellen nebst 65 andern Stationen besthen. Das geistliche Semis nar zu Rose-Hill steht unter der Leitung von Lazaristen und hat über 20 Cleriter, welche durch den Ertrag des damit versbundenen Collegiums St. Johns, in dem sie Unterricht ersthellen, erhalten werden. Die Schwestern vom geheiligsten Herzen Jesu haben eine Erziehungsanstalt für Mädchen in Newsyorf, und die Schwestern der Liebe leiten daselbst drei Schulen für junge Mädchen und eine sunstalten der Diözese nennen wir das Bersorgungsshaus für alte, gebrechliche und bestieiente Missionspriester. Katholische Mäßigsteitsvereine giebt es 26.

# Diozese von Mobile.

Die Diogese von Mobile umfaßt bie Staaten von Alabama und bie beiben Floriba's, mit einem Flachen-

raum von 104,550 englischen ober 4,925 beutschen Quabratmeilen. Im Jahre 1825 wurde Michael Portier zum apostolischen Bisar bieser Distrikte bestellt, und berselbe im Jahre 1829 zum Bischose ber Didzese ernannt. Sie besitt 14 Kirchen und 30 Stationen, und hat 18 Geistliche. Das Sesminarium ist zu Springhill in Alabama, woselbst auch ein Collegium unter der Oberleitung des Bischoses. Das Convent und die weibliche Erziehungsanstalt der Heimfuchung Mariens besindet sich zu Summerville, drei Meilen von Mobile. Die beiden Baisenhäuser für Anaben und Mädchen stehen unter der Leitung der Schwestern der Liebe, und zu Pensacola in West-Florida halten die Krauen von der Retrait eine Kreischule.

# Erzdiozefe von Mew: Orleans.

Der bischöfliche Sis in New Drleans wurde unter ber spanischen Regierung im Jahre 1793 mit bem Titel eines Bisthums von Louisiana und Florida errichtet, und ist daher nach dem Erzbisthume Baltimore unter den Bisthumern Nordamerika's das älteste. Der erste Bischof war Don Louis Penalver y Cardenas, welcher 1802 auf das Erzbisthum Guatimala in Central-Amerika überset wurde. Der zweite war L. William Duborg, der als solcher 1815 ernannt, im Jahre 1826 aber Bischof von Montauban und endlich im Jahre 1833 Erzbischof von Besangon wurde, wo er auch im 65 Jahre seines Alters starb. Der britte Bischof war Leo de Recker, dem 1835 der gegenwärtige Hr. Anton Blanc solgte. Im Jahre 1850 wurde das Bisthum von New Dreleans zum Erzbisthume erhoben.

Die Erzbiozese von New Deleans enthält ben Staat Louisiana, b. h. jenen Theil ber vormaligen frangofischen Besitzungen auf bem rechten Ufer bes Missisppi, welche 1803

von ber frang. Regierung unter Napoleon fur 75 Millionen France an bie Bereinigten Staaten verfauft wurden. Gie umfaßt einen Flachenraum von 48,220 englischen ober 2,282 beutschen Quabratmeilen, und gablt 50 Rirchen, wogu noch 26 Privatftationen ohne Rirchen fommen; bie Rathebrale gu New-Orleans hat 60,000 Dollars jahrlicher Ginfunfte. Die fammtlichen Miffionen werben von 45 Brieftern verfeben. Das geiftliche Seminar bes beil. Binceng von Paul in bem Rirchspiele Affumption fieht unter ber Direftion von Lazaristen; bas Collegium St Charles ju Grand Coteau wird von Jefuiten geleitet. Das Urfuliner : Convent, welches zwei Meilen unterhalb Rem = Orleans liegt und mit bem eine Erziehungeanftalt verbunden, ift bas altefte Convent in ben Bereinigten Staaten, indem es bafelbft fanger als 120 Jahre befteht. Die Krauen vom geheiligten Bergen haben Convente und Lehranftalten ju St. Dis chael im Rirchfpiele St. James und ju Grand Coleau. Frauen vom Berge Carmel halten in ihrem Rlofter gu Rem-Drieans zwei Coulen, bie eine fur weiße, bie andere für freie farbige Mabden. Das Bospital ju Rem-Drleans, in welchem fich gewöhnlich über 400 Kranfen befinden, fteht unter ber Leitung von 20 Schwestern ber Liebe.

# Diozese von Natchez.

Die Diözese von Natchez, welche ben ganzen Staat von Missisppi, im Umfange von 46,870 englischen ober 2,208 beutschen Quabratmeilen, in sich begreift, wurde von Gregor XVI. im Jahre 1837 errichtet. Als erfter Bischof für biesen Sig wurde Thomas Heyden von Bebsord ersnannt; ba bieser jedoch bie Ernennung ablehnte, blieb bie Diözese bis zum Jahre 1841 unbesett. Im genannten Jahre

wurde John Joseph Chanche, aus Baltimore gebürtig und bisheriger Prafident bes St. Mary's Collegiums baselbst, zum Bischofe von Natchez geweiht. Die Diözese hat 5 Kirchen, 16 Stationen und 12 Geistliche.

## Diozefe von Mafhville.

Die Diözese von Nashville, welche ben Staat Tennesse umfaßt, hat einen Klächenraum von 44,420 englischen
ober 2,092 beutschen Quabratmeilen, und wurde im Jahre
1837 von Gregor XVI. errichtet, und zum ersten Bischof
berselben P. Richard Pius Miles, Provinzial des Dominisaner-Ordens und in Amerika geboren, ernannt. Die Diözese zählt 4 Kirchen, 5 Capellen, 30 Stationen und 14 Scistliche. Mit dem theologischen Seminar zu Rashville ist
eine Lehranstalt für Knaben verbunden, und die weibliche Erziehungsanstalt St. Mary's sieht unter Leitung von den Schwestern der Liebe.

## Diozefe von Dubuque.

Die Didzese Dubuque im Staate Jowa, ber eine Ausbehnung von mehr als 10,000 beutschen Quabratmeilen hat, wurde gleichfalls im Jahre 1837 errichtet, und Mathias Loras, Generalvifar des Bisthums Mobile, zum Bischofe berselben ernannt. Sie besitht 15 Kirchen und 13 andere Stationen, 18 Geistliche, ein Seminar, und mehrere Lehranstalten, Sonntagsschulen und Mäßigkeits-Vereine; auch sind unster den Siours und Winebagoes Indianern Missiosnen gegründet worden.

Bu ben hier aufgeführten Diogesen tommt noch bas Oregon. Gebiet, welches ber heil. Stuhl, nach bem Untrage bes fünften Provinzial-Concils, jum apostolischen Bifariate erhoben und ben Hrn. F. R. Blanchette als apostolischen Vifar mit ber Leitung biefer Misson beauftragt hatte. Seine Hulfsar, beiter gehören theils ber Gesellschaft Jesu, theils bem Weltspriefter. Stande an. Ueber bie katholischen Verhältnisse in Texas und California sind die Nachrichten zu spärlich, um sie weiter mitzutheilen.

# Das Geften: Wefen in Nordamerifa.

Dem mahren Glaubigen ift bie fatholische Rirche bie allein feligmachenbe; er findet nur in ihr fein Beil, den irbiichen Troft und Frieden, Die hoffnung bes ewigen Lebens. Im wirren Getummel ber Belt fieht er bie geiftig Befangenen auf falichen Bahnen wandeln, wie fie raftlos aber vergeblich nach bem Lichte ber Bahrheit forschen, bas mit feinen Strahlen hellen Scheines die Blendwerke verscheucht, Die Schatten bewaltigt, welche ba lagern im Reiche ber Finfterniß und bes Aberglaubens, bas nur ihren Augen verschloffen bleibt, nur in ihren Bergen feinen Bieberichein findet. Fur ben benfenben Menschen, ber an ber fatholischen Rirche bie Ginigfeit in ihrer Lehre, in ihrem Cultus und in ihrer Berwaltung im Glauben bewundert und im Gehorfam anerkennt, bieten bie verschiebenen Geften, welche in ben Bereinigten Staaten in ungegus gelter Bermirrung jur Ericbeinung gefommen, ein gwar abftogenbes aber bennoch lehrreiches Bilb bar, und wir wollen es baber versuchen, bie merkwurdigften berfelben, ihrem Befen und Ursprunge nach, jufammen ju ftellen, eingebent ber ewigen Bahrheit: Es giebt nur einen Gott, einen Glauben und eine Rirche; was fich bavon geschieben, ift werth, unterzugehen.

# Die Congregationalisten.

Sie stammen von ben englischen Independenten ab, und werden auch Brownisten genannt, nach Robert Brown, ber 1583 die erste congregationaliste Gemeinde in England bildete. Ihren Namen haben sie baher, baß sie von der strensgen Kirchenunabhängigkeit ihrer Vorsahren abgingen, und es für nühlich hielten, zuweilen Synoden und Prediger-Versammlungen um Rath zu fragen und durch dieselben ihre streitigen tirchlichen Angelegenheiten schlichten zu sassen. Nach Lehre und Eutius gehören sie der calvinischen Seste an, und haben durch die sogenannten blauen Geset die genaueste Sonntagesfeier und die strengsten darauf bezüglichen Vorschriften angesordnet.

# Die Presbyterianer.

Die presbyterianische Sette in Norbamerifa ift ein 216tommling ber presbyterianischen und congregationaliftischen Seften in Großbritannien. Wie bort theilen fie fich in Bredbyterien ober Rirchensprengel, beren jebem ein Bresbuter porfteht; bie General 2Membly ift ihre hochfte geiftliche Beborbe, unter welcher bie Synoben, Presbyterien, Congregationen, Prebiger nnd Licentiaten ftehen. In ihrem fymbolischen Befenntniffe haben fie viele Aehnlichfeit mit ben Congregationaliften. Ihre Prediger besiten gewöhnlich mehr wiffenschaftliche Renntniffe und geiftige Ausbildung als bie Brediger anderer Geften, zeigen bagegen auch größere Spigfindigfeit, Beftigfeit und Erbitterung bei Auslegung ber Schrifttexte. Der eigentliche Charafter ber gangen Gefte ift ein hochmuthiger und icheinheiliger, vermischt mit einem truben und wilben Kangtismus, ber ihre Doctrinen bis jur Thrannei fteigert. Durch Trennung von ben eigentlichen Presbyterianern entstanden nach und nach bie Cumberland - Presbyterianer, bie alte Schule ober fcottische Partei (Annual Assembly), die neue Schule ober puritanische Partei (Triennial Assembly), die vereinigte presbyterianische Kirche, die vereinigte verbessere Kirche, und bie reformirte presbyter. Kirche.

# Die Episcopalen.

Die Gemeinde der amerikanischen Spiscopalen ist dieselbe mit der englischen Hochstrche. Bor der Revolution standen alle Episcopalkirchen Amerika's unter der Jurisdiktion des Bischofs von London und gebrauchten das englische Common prayer book. Nach der Revolution hörte natürlich diese Jurisdiktion aus, und es entstanden so viele Episcopal-Herschaften, als es Staaten gab. Ihre ersten drei Bischöse wurden von englischen ordinirt, so daß alle Nachfolger ihre Succession von diesen dreien herleiten. Die Bischöse werden von einer Bersammlung von Predigern und Laien gewählt, die Wahlen von drei oder vier sungirenden Bischösen geweiht. Die Episcopalstirche wird in Amerika die Modelirche genannt, hat aber im Berhältniß zu ihrem Reichthum und im Bergleich mit and dern Sesten, nicht sehr bedeutend zugenommen.

## Die Unitarier.

Sie verwerfen, wie schon ber Name anzeigt, bie Lehre von ber Dreifaltigkeit, und haben jum Wahlspruch 30h. 17,3. Sie find aus ben Congregationalisten hervorgegangen, und traten im Jahre 1785 in Boston als besondere Kirche auf. Durch ben im Jahre 1815 ausgebrochenen Streit hat sich biese-Sekte zu einem mehr selbstständigen Körper gebildet und an Ausbreitung gewonnen.

## Die Methobisten.

Das Dognie biefer Gefte geht ungefahr babin: "Daß Die Orthodoxie ber Gtaubensmeinungen fein wesentlicher Theil ber Retigion, und bemnach feine Glaubenslehre gur Geliafeit unbebingt nothwendig fet; bag Religion befonders in ber Sieis tiafeit ber Geele, in ber Liebe Gottes und bes Rachften, im Bebete beftehe, und bie Rechtfertigung burch ben blogen Glauben Statt finbe, u. f. w." Dagu fommen ihre fittlichen Grundfate, die eben fo lar find, blos ben finnlichen und meis beutigen Reigungen bes menschlichen Bergens schmeicheln, und Die Uebertretungen ber gefehlichen Borfdriften auf jebe moaliche Beife entschutdigen. Bei biefer Erichlaffung in ben Glaubenslehren und in ber Moral, bei ber innern Robbeit biefer Gefte, tragt ihre gange Erscheinung nur ben Charafter ber Bugellofigfeit und ber tollften Schwarmerei an fich; bei ber Schlechtigfett ber menschlichen Ratur überhaupt aber ift es begreiflich, bag bie Methobiften febt in Amerika bie weit= perbreitetften Geftirer find, und fogar bie Bahl ihrer Brebiger bie ber regelmäßigen Armee, welche 12,000 Mann betraat, überfteigen foll.

Die erste Methobisten-Gesellschaft wurde im Jahre 1766 in New-York gestistet, und John Wesley, der Stifter des Methodismus, sendete 1769 und 1771 Prediger nach Amerika. Auch diese Sette hat sich in verschiedene Zweige getrennt, und bestehen gegenwärtig: die Methodistische Episcopalstirche, die methodistische Gesellschaft, die methodissische protestantische Kirche, die reformirte methosbissische Kirche und die Wesleyische Methodistenstirche

## Die Wuritaner

waren und sind noch die fanatischten Feinde der Katholifen. Sie bekennen sich weder zur gesetzlichen Hochfirche Englands noch zu den Spiscopalen, sondern behaupten vielmehr einen gereinigtern Lehrbegriff als jene zu haben, indem die Resormation in England nicht ihre wahre Grenze erreicht, die gesetzliche Kirche antibiblische Lehren beibehalten habe, und die meisten ihrer Gebräuche abergläubisch, antichristlich und heldenisch seinen.

## Die Independenten

führen ihren Ramen, weil fie von ber hohen bifcoflicen Sirche un abhängig fein, und fich von ihr losfagen wollten; fie verdammen auch die Presbyterianer und verwerfen alle Gebetoformeln, fogar bas heilige Bater Unfer.

#### Die Universaliften

glauben an teine fünstige Belohnung und Bestrafung, sondern "daß Gott das ganze Menschengeschlecht von Tod und Sünde endlich erlösen, und alle Geister durch die Vermittelung Zesu Christi, des Heilandes der Welt, heilig und glüdselig machen will." Sie kennen kein Gebet und haben auch keinen Gottesdienst, odwohl sie Kirchen oder Versammlungshäuser besitzen, wohin sie von ihren Predigern aber nur zusammenderusen werden, um sich mit einander zu besprechen und die Gemeinde-Angelegenheiten zu verhandeln. Der Ersinder und Gründer diesser Sekte soll ein gewisser Elchanan Winchester, und sie ein einheimisches Misgewächs Amerika's sein. Andere behaupten, der Universalismus wäre von einem Engländer John Murray, der durch den Stister in England, John Kelly (London 1750), vom Methodismus zum Universalismus ges

bracht worben, nach ben Bereinigten Staaten gefommen. Das für jeben gesellschaftlichen Berband Gefährliche biefer Lehre liegt auf ber Hand, wie benn schon im Staate Georgien fein Universalist zum Gibe zugelassen wird, eben weil er an teine Bestrasung nach bem Tobe glaubt.

#### Die Quafer

ober, wie fie fich felbft nennen, bie Freunde, lehren, baf bie beil. Schrift nicht Grund und Richtschnur bes Glaubens fei: bie Bropheten, Evangeliften zc. hatten biefelbe nach ihrem Gutbunten ausammen geschrieben, und wiffe man nicht mehr, ob fie lauter und rein, ober verandert und verftummelt fei. Gie laugnen bie Dreifaltigfeit, verwerfen Taufe und Abendmabl. und behaupten: "bas gottliche Licht wohne allein in uns. erleuchte und und offenbare und alle Bahrheiten." Bor Gericht fcworen fie feine Gibe, fonbern geben blos eine feierliche Berficherung; auch find fie von perfonlichen Rriegebienften befreit, wofür fie Gelbbeitrage leiften. 3hr eigentlicher Stifter ift Georg For, feines Sandwerte ein Schufter, ber freilich nicht bei feinem Leiften blieb, fonbern im Jahre 1647 anfing, feine neue Lehre in England auszubreiten. Fur ihren Stifter in Amerika gilt Billiam Benn, ber zwei Dal bie Reife babin machte. 216= und Unterarten biefer Cefte find bie Freis Quater, Die Unitarifden Quater, Die Sidfites, Quafer und befonders

## Die Schafer

auch Zitters ober springende Quäker genannt. Ihre Stifterin war Anna Lee ober Lesse, die Frau eines Grobsschwiedes, welche 1774 aus England kam, und sich in Nisscapuna, jest Water-Bliet, oberhalb Albany, Meder ließ. Sie lehrte, daß man Gott nicht blos mit der Zunge und dem Munde,

fonbern auch mit bem gangen Leibe anbeten muffe, und führte baber bad Tangen und Springen bei ihrem Bottesbienfte ein, wobei fie fich auf Beispiele aus ber Bibel, g. B. auf Konig David, ber vor ber Bunbeslade getangt habe, berief. Sie prebigte ferner bie Rothwendigfeit eines ganglich ehelofen Stanbes, empfahl bie Bemeinschaft ber Buter und bie Burudgego-Die bebeutenbften genheit von allen irbifden Bergnugungen. Schafer : Familien ober Unfiebelungen find Discapuna, Rems Lebanon, Union Billage, Pleafant-Sill u. f. w. Die Manner fteben unter Leitung eines Oberhauptes, welcher ben Titel "ber Bollfommene" führt; bie Frauen werben von einer "Boll. fommenen" regiert. Alle find gur Enthaltfamfeit, jum uns bebingten Behorfam, jum gleichmäßigen Bufammenleben und gur Gemeinschaft ber Guter verpflichtet Gie beichäftigen fich theils mit Felbbau, theils mit verschiebenen Sandwerfen, haben feftgefeste Arbeiteftunden, und bilben ihre Brobutte und Gr. zeugniffe einen gemeinschaftlichen Fond, womit alle Bedurfniffe in gleichem Dage fur Alle bestritten werben. Ihre Borfteher find übrigens bie argften Beiftestyrannen, bie man fich nur benfen fann; fie baben, um Behorfam ju erzwingen, eine gegenseitige vorschriftemagige Beobachtung und ein nichtewurdiges Spionenspftem eingeführt, und um fich einer aufrichtigen Beichte von ihren Geiftesftlaven ju verfichern, geben fie bor, burch hobere Gingebung bie Gunben und Beheimniffe berfelben, auch ohne ihr Befenntniß, genau gu fennen.

# Die Baptiften.

Die erste Gemeinde biefer Sette, welche baptiftisch und anabaptisch (benn auch schon Getaufte werben nochmals untergetaucht) ift, wurde in Amerika von Roger Williams, Gründer und Gouverneur von Rhode Island, und von Eges tiel Holliman, Deputy-Gouverneur, nebst einigen anderen Berfonen im Mary 1639 gegrundet. Gie bilben gwifden ben Methobiften und Presbyterianern gleichfam eine Mittelftufe. verwerfen, wie bie Mennoniten, die Rindertaufe, und weigern fich, wie bie Quafer, Gibidmure ju leiften. Gin mefentlicher Theil ihres Gottesbienftes besteht in ber Taufe burch Gintauden, welche Sandlung Jeber, fo oft er fich bagu gebrungen fühlt, wieberholen tann. Gie find in viele 3meige getrennt. und giebt es: Bereinigt calviniftifde Baptiften. Anti = Miffion = Baptiften, Baptiften vom freien Billen, Sabbatarier (welche ben fiebenten, ftatt bes erften Tages in ber Boche feiern), Baptiften ber feche unb Baptiften ber gebn Grunbfate, Campbellitifche Baptiften, Baptiften ber freien Communion, Unis tarifde Baptiften, Fullerianer Baptiften, Univerfaliftifde Baptiften, Chriftier = Baptiften und wie bie unfinnigen Abarten biefer verwerflichen Gefte noch weiter beißen.

#### Die Mennoniten

waren ursprünglich ebenfalls Baptisten, und suhren ihren Ramen von ihrem Stifter Menno Simon, einem Friesländer. Sie verwersen das alte Testament, und geben vor, das neue sei die einzige Richtschur ihres Glaubens. Sie läugnen die Dreisaltigkeit und daß Christus von Maria geboren worden; auch behaupten sie, es sei den Christen eben so wenig erlaubt, einen Sid zu ihun, als ein obrigkeitliches Amt zu verwalten, vielweniger Jemand am Leben zu strasen, oder Krieg zu führen. Die ersten Mennoniten sind, auf Sinladung William Penn's, im Jahre 1683 nach Amerika gesommen. Im Jahre 1811 ist unter ihnen eine Spaltung eingetreten, indem einige dieser Sektirer glaubten, daß ihre Verbindung die alte Reinheit nach und nach persoren habe und verderbt sei, und

wollten fie baher in ben alten Zuftand zurudführen. Diese neue Berbindung nennt fich "bie reformirte Mennonisten : Gemeinschaft."

# Die Berrenhuter,

auch Mahrische Brüber genannt, wurden durch ihren Stifter Graf Zinzendorf, ber schon im Jahre 1738 in Amerika gewesen, im Jahre 1741 in Pennsylvanien eingeführt. Sie lehren hauptsächlich, daß man nur Jesum Chrlstum, oder Gott den Sohn zum einzigen Gegenstand des Gottesdienstes wählen soll. Sonst zeichnen sie sich vor allen andern Setten durch Bescheidenheit, strenge Lebensordnung, Redlickeit und Arbeitsamkeit aus. Ihr Hauptsitz ist zu Razareth und Bethlehem in Pennsylvanien.

# Die Swedenborgianer,

vom Baron Swebenborg gestiftet und auch Erleuchtete genannt, sind eine Seste voll Mysterien und mystischen Unssinns, die aus Europa nach Amerisa wanderte. Sie haben sich besonders in Massachusetts niedergelassen, phantastren viel von dem neuen Jerusalem, und steht an ihrer Spite ein sogenannter Oberpriester. Ein Zweig derselben sind die Jerussalemit aner, oder die Neue Kirche zu Jerusalem.

## Die Tunkers

sind eigentlich Abkömmlinge ber alten, unruhigen beutschen Wiebertäuser, welche früher eine so blutige Rolle spielten, und burch Menno Simon bewogen wurden, nach Amerika auszu-wandern. Ihren Namen haben sie von bem Untertauchen bei ben Tausen (Tunken). Sie führen ein einsiedlerisches Leben, seiern wie die Juben den Samstag, und haben auch in ihrem

Wefen und Benehmen, und in ihrer schmutigen außern Er-

# Die Bryoniten

legen die Worte Matth. 5, 29: "Benn bich bein rechtes Auge ärgert, so reiß es aus und wirf es von dir," buchstäblich aus, und reißen sich dem zu Folge dieses Glied aus ihrem beschränkten Kopfe, wenn sie glauben, daß es Beranlassung zu einer Sünde gewesen sei, weil, wie gesagt wird, "es besser, daß eines dieser Glieder verderbe, als daß der ganze Leib in die Hölle geworssen werde". So sollen auch

#### die Manters

in ihrem Wahnwise, nach Matth. 5, 30, sich ben "Arm abhauen", wenn er sie ärgert; was wir aber aus bem Grunde bezweiseln, weil sie die heil. Schrift verachten. Sie halten dafür, daß Gott, Engel, Teusel, Himmel und Hölle nur Fabel und Dichtung wären, daß Moses, Johannes der Täuser und Christus Berführer gewesen, und daß Alles, was Christus und die Apostel der Welt kund gethan und geoffenbaret, als Religionssachen zugleich mit ihnen vergangen, und nichts davon und hinterlassen sei; Beten und Predigen behaupten sie, geschehe ohne Nußen und Frucht, und wäre nur öffentliches Lügenspiel. Der Stifter dieser abscheulichen Sette ist weiter nicht bekannt; in England kommen sie bereits im 17ten Jahrzhundert vor.

# Die Nappisten

haben ihren Ramen von bem Burtemberger Georg Rapp, einem Leineweber, ber im Anfange biefes Jahrhunderts mit einer Anzahl feiner Landsleute nach Amerika wanderte, und in der Graffchaft Butler in Pennsplvanien feine erfte Anfie-

belung, "Sarmonn," grunbete; bie gweite, "Rew Sarmony," grundete er am Babafh im Ctaate Indiana, verfaufte aber auch biefe Befitung, und fiebelte fich von Reuem am Obio in ber Graffcaft Beaver in Bennfplvanien an, mo ber blubenbe Ort Economy ibm größtentheils feine Entftebung verbanft. Geine ernftliche Gorge war bier, ben Geinigen eine Urt von patriarcalifder Berfaffung ju geben, bie aber febr nach Absolutismus fcmedt; er fuhrte bie Gutergemeinschaft ein, und fuchte burch gemeinschaftliches Bufammenwirfen aller Glieber gum allgemeinen Beften bie Bohlfahrt jebes Einzelnen ju fichern. Und wirflich befindet fich feine Unfiedelung im beften Gulturftande und bie Fabrifen find im iconften Flor; Alles hat bas Beprage verftanbiger Anordnung, raftlofen Rleifes und unermublicher Orbnungeliebe. Aber bie Rehrseite bes Bangen ift ber Digbrauch ber Religion, welchen Rapp getrieben. Er felbft war bas geiftliche Dberbaupt ber Rieberlaffung, und mußte feine Anbanger in blinber Beiftesverbummung und in abfolutem Beborfam gegen fich zu erhalten, wobei bie Ginführung eines ichandhaften Spionenspfteme ihm gweddienliche Gulfe leiftete. Rach feinen Bredigten liegt bie Belt im Argen, und er allein ift von Gott bestimmt, fie ju erlofen; alle Richt-Rappiften find Rinber ber Solle, und nur er und feine Glaubigen bie einzigen, welchen ber Simmel bereinft aufgeschloffen wird; boch hangt bie Bute bes Blates, ben fie im Simmel befommen follen, bon bem Mage ber Arbeit und ber Rulle bes Behorfame ab. Seine religiofen Bestrebungen find aber fpater gang in inbuftrielle übergegangen, und temporeller Bewinn ift bermalen bas Saupt= Mugenmert ber fettirifden Gemeinbe.

#### Die Atheisten

haben fich in Rew-Sarmony am Wabafh angefiebelt, welches

Stadtgebiet, ber Stifter biefer Gefte, Robert Dwen, von Rapp für 30,000 Dollars fäuflich an fich brachte. Weltverbefferer, ber mit feinen gotteblafterlichen Grunbfaben in England feinen Gingang finben fonnte, lehrte, bag alle Religionen auf blogen Wahn beruhen, bas Chriftenthum nur Lug und Trug, und fein Urfprung nur Rabel fei; augleich verfündete er vollfommene Gleichheit und Gutergemeinschaft. Da er feines Lofale für gottesbienftliche 3mede bedurfte, ließ er bie Rirche bes Orts ju einer Wertstatt einrichten, und aus bem baranftogenben Bebaube wurde ein Tang und Concert. Caal, ben er auch ju Bortragen benutte. Enthusiaften und Gauner, Landftreicher und faule Taugenichtfe fanben fich balb au bem neuen Beltbegluder, und ließen es fich auf gemeinschaftliche Roften eine Beit lang vortrefflich schmeden; Die wenigen Beffergefinnten, beren mitgebrachtes Gelb verzehrt morben, fanben fich balb in ihren Soffnungen betrogen, und festen ihren Stab weiter.

#### Die Mormoniten

verehren als ben Stifter ihrer abscheulicheu Sette einen gewissen John Smith, einen Erzhallunken und betrügerischen
Schwindler, ber mit seinem Bruder hiram im Jahre 1844,
als sie aus dem Schuldgefängnisse zu Carthago entsliehen
wollten, von den Wache haltenden Soldaten, denen sie sich
widersetzen, erschossen wurde; aus Nache zundeten seine Anhänger die Stadt an. Sie leiten ihren Namen von dem Buche
Mormon her, daß eine Muster-Sammlung von albernen und
abgeschmackten Erzählungen enthält, und das von Neuem den
Beweis liesert, daß auch die hirnverrückteste Tollheit immer
noch von Schwachköpsen als Wahrheit geglaubt wird. In
allen Lastern und Ausschweisungen versunken, wurde diese

Sefte, bei aller Dulbung bie in Amerika herricht, bennoch aus einzelnen Staaten vertrieben.

Die Tabernakulisten, die Sioniten, die Batitus binarier, die Bethlehemitaner, die Bibeldriften, die Deutsche Reformirten, die Hollandische Reformirsten, die Bereinte Reformirten, die Evangelische Lustherischen, die Alte Lutheraner, die neuen Alte Lustheraner, sind alle noch Setten, die in den Bereinigten Staaten mehr oder weniger verbreitet sind, und soll die Jahl der verschiedenen Setten überhaupt, welche auf dem Boden der Freiheit ihr Besen treiben, über 150 betragen. Juden soll es in gang Nordamerika nicht mehr als 20,000 geben.

# Die fatholische Literatur Deutschlands und Frankreichs im Jahre 1851.

Adermann, Jof., Die Beschichte bes Reiches Gottes auf Erben, por, in und nach Chriftus ale Religionelehre ge-Thi. 4. Das Reich Gottes im Chriften und in geben. ber Menschheit. Rorschach. (294 G. 8.) à Lief. 9 Ggr.

Albertus, Pater a Bulsano, institutiones theologiae dogmaticae generalis seu fundamentalis. Oeniponti. (46 Bog. 8.) 1 Thir. 27 Sgr.

Umberger, Dr. Joh. Paftoraltheologie. II. Buch. Pafto-ralamt. Regensburg. (S. 225-684. 8.) 24 Sgr.

Aregio, Th. v., Mufter-Predigten. Bb. 2. Faften-Predigten. Munchen. (263/4 Bog. gr. 8.) 1 Thir.

Aufgabe, Die, bes Klerus in Deutschland von einem fathol. Regensburg. (86 G. gr. 8.) 10 Ggr. Briefter.

Auguftinus, bes heiligen, Rachtgebanten. Aus bem 3tal. 2. Aufl. Trier. (280 G. 16.) 20 Sgr.

Avancinus, Betrachtungen ub. b. Leben u. Die Lehre Jefu Chrifti fur alle Tage bes Jahres. Deutsch bearb. v. ein. fath. Beiftl. Munfter. Lief. 2: 4. à 5 Gar.

Babe, 3., Chriftologie bes alten Teftamente. Th. I. u. II.

Münfter. (498 G. gr. 8.) 2 Ihlr.

Barthel, C., Religionogeschichte vom fathol. Standpunfte 5. Aufl. Bredlau. (284 G. 8.) 12 Ggr.

Beitrage jur Gefch. Topographie u. Statistif bes Erzbieth. Munchen und Freifing. herausgeg. v. Dr. M. v. Deustinger. Bb. 2. heft 1. Munchen. (192 S. 8.) 20 Sgr.

Beitrage jur Gefch, bes Biethume Augeburg. Berausgeg. v. A. Steichele. Bo. 2. Beft 1. Augeburg. (192 S. 8.)

21 Gar.)

Bellarmin, Rob., Card. e. s. J. Streitschriften über bie Rampfpunfte bes driftl. Glaubens. Ueberf. v. Dr. Gumpofc. Bb. 8. und 9. und Bb. 10. Beft 1. und 13. Beft 1. Augeburg. (1032 S. 8.) 1 Thir. 27 Sgr.

Berthes, H. J., die Beiligen in ihrem Banbel vor Gott, mit besonderer Beruchschtigung ber rhein. Bisthumer. Erb. Hausb. 2. Aufl. 12 Sefte. Mains, a Seft 41/2. Sgr.

Beyer, Mathias, driftfathol. Sausbuch, ob. faßl. Unterricht in unserer gesammten heil. Neligion 2c. I. Jahrg. Größstentheils Glaubenslehren. Znaim. (594. S. 8.) 1 Thr. 6 Sar.

Beyr, M., die Dreieinigfeit od. die Drei-Perfonlichfeit in der Wefend-Einheit Gottes, das Heil der Welt. Thl. I. Das Heit vom Vater. Brunn. (272 S. gr. 8.) 1 Thfr. 5 Sgr.

Bibliothet, muftifche und acetifche, ober Sammlung ber Sauptwerfe v. Mystifer und Accten v. Mittelasters. Koln. Bis jest 8 Publikationen, lateinisch und in deutsch. Uebers.

Binterim, Dr. 21. 3., Hermann ber Zweite, Erzbifchof v. Coln. Duffelborf. (50 G. gr. 8.) 8 Sar.

-, die Bulle Leo IX. fur b. Erzbifd. Hermann II. und die foln. Kirche gegen bie neuesten Angriffe vertheidigt. Koln. (62 S. 8.) 8 Sar.

Bluntschli, S. A., ber Sieg bee Rabifalismus über bie fathol. Schweiz und bie Kirche im Allgemeinen. Bom Standpunfte bes Nechts und ber Politik. Schaffhausen. (592 S. 8.) 1 Thir. 20 Sgr.

Bollens, Fr., ber beutsche Choralgesang ber fathol. Kirche, feine geschichtl. Entwidel. liturg. Bebeut. u. f. Berhaltn. zum protest. Kirchengesange. Tubingen. (189 S. 8.) 25 Car.

Brenbel, Dr. S., Sanbbuch bes fatholischen und protest. Rirchenrechts. 3. Aust. Murnberg. Erscheint in Lieferungen à 10 Sar.

Brevier, bas Romifche. Aus b. Lateinisch. v. Dr. Rickel. 2. Aust. Frankf. a. M. 3 Thir 16 Sar.

Buß, F. J., ber Orben bes guten Hirten. Schaffhausen. (359 G. 8.) 1 Thir.

-, bie Aufgabe bes fathol. Theils teutscher Nation in ber Gegenwart, ober b. fathol. Berein Deutschlands. Regensburg. (542 S. 8.) 1 Thir. 15 Sgr.

—, Befc. ber Bebrudung ber fathol. Kirche Englands und bie Wiederherstellung ber bifcofl. Hierarchie in ihrSchaffhausen. (319 S. 8.) 1 Thir.

-, bie Bolfemission, ein Beburfniß unserer Zeit. Schaff=

haufen. (179 G. 8) 171/2 Ggr.

-, urfundl. Gesch. b. Nationals und Territorialfirchenthums in d. tathol. Kirche Teutschlands. Schaffhausen. (886 S. 8) 2 Thir. 24 Sgr.

Cantu, Cafar, allgem. Beltgeschichte. Rach ber 7. Drigi=

nalauda für bas fathol, Deutschland bearb. v. Dr. Brubl. Schaffhaufen. Bis jest 22 Lieferungen.

Concil, bas, au Trient, mit ben betreff. Bullen und Berfus' gungen. Rebft Ginl. überf. v. S. 3. Berthes. 3. Huft. Mains. (505 S. 12.) 18 Sar.

Concilii Tridentini, Sacrosancti Occumenici et generalis, canones et decreta. Mit beutsch. Ueberf. u. ein. gefcbichtl. Abriffe v. Dr. Emete. 3. Aufl. Bielefelb. (335 G. 8.) 1 Thir. 10 Egr.

Corbelba, Julie und Marie. Briefe ub. b. fathol. Rultus.

2. Aufl. Coln. (12 Bog. gr. 12.) 20 Egr.

Damberger, 3. F., fondron. Gefdichte ber Rirche u. Belt im Mittelalter. Bb. 3. u. Bb. 12. Regensburg. (534 und 712 S. 8.) 1 Thir. 4 Sar. u. 1 Thir. 27 Sar.

Deutinger, Betrachtungen über Die Evangelien aller Conntage bes Rirchenjahrs. Augeburg (416 G. 8.) 1 Thir. 5 Ggr.

Dollinger, 3., Luther, eine Stige. Freiburg im B. (62 C.)

8.) 8 Car.

Drute, Dr. B., biblifche Befdichte fur Rinber. 2 Thir. 9. Aufl. Baberborn. (476 G. 8.) 9 Egr.

Dirr, &. C. Gieg bee Glaubene an ben Grabern unferer Lieben. Samml, v. fathol. Grabreben. 11im. 28 Ggr.

Durich, Dr. G. D., Babagogif, ober Biffenfchaft ber driftl. Erziehung auf b. Standpunfte bes fath. Glaubens bargefiellt. Tubingen. (738 G. 8.) 2 Thr. 22 Ggr. Ergahlungen, belehrenbe, über bie 7 heil. Saframente.

Mus b. Engl. Regensburg. 501 G. 8.) 1 Thir.

Evelt, Dr. Jul., de vita, morte et resurrectione. Paderborn. (119 S. 8.) 16 Sgr.

Fessler, Dr. Jos., institutiones patrologiac. Tom. I. pars. 1. et 2. Oeniponte. (762 S. 8.)  $2\frac{1}{2}$  Thlr.

- , Abhandlung über ben Ablag. Innebrud. (40 G. 8.) 6 Sar.

Förster, Dr. S., Homilien auf die Sonntage bes fath. Kirschenjahre. 3. Aust. in 2 Bon. Breslau. (640 S. gr. 8.) 21/2 Thir.

Franke, St. M. A., Die Somiletit ber Reugeit. Bas foll in ber Gegenwart gepredigt werben? Schaffhausen (139 S. 8.) 12 Sgr.

Buche, Dr B., Suftem ber driftl. Sittenlehre. Lief. 1. u. 2. Augsburg. (560 S. 8.) 21/2 Thir.

Klorencourt, &. v., mein Uebertritt. Paberborn. 16 Bog. 1 Thir.

Gau, Dr. Andreas, preces quotidianae in usum clericorum.

et sacerdotum. 2. edit. Coloniae. (306 S. 12.)

20 Sgr.

Gau, afcetifche Bortrage. Coln. (345 G. 8.) 11/2 Thir. Baume, 3., Die fathol. Religionslehre nach ihrem gangen Umfange. Aus b. Frang. v. Dr. Dietl. 2 Bbe. 2. Aufl. Regensburg. (847 G. 8.) 2 Thir.

- , bie Entweihung bes Sonntage. Mus b. Frang. Re-

geneburg. (136 G. 8.) 121/2 Ggr.

Geift, ber, ber driftl. Heberlieferung. Herausgeg. v. Dr. M. Deutinger. Br. I. Entwidelung ber driftl. Heberl. bis Drigines. Augsburg. (402 G. 8.) 1 Thir. 221/, Sgr. Gefchichte ber fathol. Gemeinden gu hamburg u. Altona.

Schaffhausen. (372 S. gr. 8.) 11/2 Thir.

Bingel, Dr. 3. 21., Die fanonifche Lebeneweise ber Beiftlichen. Regensburg. (289 G. 8.) 25 Ggr.

Bog, B., ber Rultus u. b. Disciplin b. fathol. Rirche und ihre Reform. Leipzig. (168 G. 8.) 15 Gar.

Güntner, Dr. G. I. B., Hermeneutica biblica generalis. Pragae. (240 S. 8.) 1 Thlr. 10 Sgr.

Sahn - Sahn, Grafin 3ba, Unfrer lieben Frau. Maing. (142 S. 12.) 16 Sar.

- , von Babylon nach Jerufalem. Maing. (247 G. gr. 8.)

1 Thir. 5 Sar.

-, aus Jerusalem. Mainz. (179 G. 8.) 26 Ggr.

Baringer, Dich., Unleitung jur Verwaltung bes beil. Bußfacramente. Regeneburg. (239 G. 8.) 20 Ggr.

Saustalender, immerwährender fatholifcher. Gin vollftand. Sausbuch fur fathol. Familien. Bon zwei Pries ftern ber Diocefe Briren. Innebrud. (60 Bog. 4.) 3 Thir. 24 Ear.

Befele, C. Jof., ber Cardinal Timenes u. Die firchl. Buftanbe Spaniens am Ende bes 15. u. ju Anfange bes 16. Jahrh. 2. Aufl. Tubingen. (567 G. 8.) 2 Thir.

20 Ggr.

Bepp, 3., Geschichte ber driftl. Rirche in Lebensbeschreibungen. Bb. 1. Maing. (420 G. 8.) 18 Ggr.

Bennes, Dr. 3. S., Bermann II., Ergbischof von Roln.

Maing. (54 S. 8.) 12 Sgr.

Simmelftein, Dr. Fry. Xav., Predigten auf alle Sonn- u. Festtage bes gangen Jahre. Bb. 2. Regensburg. (323 S. gr. 8.) 1 Thir. 4 Sgr.

Sohenlohe, aus bem Rachlaffe bes Fürften Alerander von, weil. Bifchof v. Carbifa. Berausg. v. Brunner.

genellurg. (134 G. 8.) 221/, Ggr.

Sungari, A., Mufter : Predigten ber fatholifchen Rangelbe.

redfamfeit. Bb. 5-7. Frantf. a. Dt. à Bb. 1 Thir. 5 Gar.

-. Diefelben. 3b. 8-11.

Suntler, Dr. E. F. X., Leo ber Reunte und feine Reit. Mains. (302 S. 8.) 1 Thir. 8 Sar.

Suttler, Dr. M., die Religions = Philosophie bes Raumunbus von Sabunde. Augsburg. (76 G. 8.) 12 Sgr. Janfa, Binc., leichtfagliche Bredigten fur Stadt und Land. Gras. 1 Thir. 3 Sgr.

-, leichtfaßl. Reiertages u. Belegenheitepredigten. Regensburg. (244 G. 8.) 221/, Ggr.

Reiblinger, 3gn. Fr., Gefch. ber Benebiftiner - Abtei Delt in Dieberöfterreich. Bb. 1. Wien. (1168 G. gr. 8.) 6 Thir. 24 Gar.

Rirde und Staat. Drei Runbichreiben bes Ergbischofs von Baris und bes Bifchofe von Chartres. Bonn.

(61 S. 8.) 10 Sar.

Rirchen geriton, Allgemeines, ob. alphab. geordn Darftellung bes Wiffenswurdigften aus ber gefammten Theologie u. ihren Gulfewiffenfchaften. Gereg. v. Prof. Dr. Afchbach. Mainz. Bis babin 48 Gefte à 5 Sgr.

Rirchen Rexiton ober Encyflopabie ber fathol. Theologie u. ihrer Sulfewiffenschaften. Gregeg. von ben Brof. Weger und Belte. Freiburg. Bis bahin 78 Befte à 5 Ear.

Rnopp, Dr. Dic., ausführl. Darftellung ber Lehre von ben Chehinderniffen. Regensburg. Abth. 3 u. 4. à 171/, Ggr.

Roffing, liturgifche Borlefungen über bie beil. Deffe. 2. Muff. Billingen. Liefg. 2. 10 Ggr.

Rraft, Dr. 3., Predigten auf bie Festtage bes Berrn. Bb. 1.

Trier. (412 G. 8.) 1 Thir. 10 Ggr.

Rrammer, Brof. Fr., von ber alleinfeligm. fathol. Rirche u. bon bem Urfprunge ber neumodischen Ratholicitat. In 6 Thlen. Mus b. Latein, von Binterim u. Deby. Thl. 1. Duffelborf. (102 G. 8.) 101/, Ggr.

Krieg ftotter, F. X., Predigten f. b. fammtl. Sonns und Festinge bes firchl. Jahres. 2 Bbe. Regensburg. (621

S. 8.) 1 Thir. 25 Sar.

Rugler, 3., ber Briefter nach bem Beifte ber fath. Rirche. Mus b. Lat. v. Dr. Bogl. 2. Ausg. Regensburg. (568

S. 8.) 1 Thir. 6 Egr.

Rutichter, 3oh., Die Lehre vom Schabenerfage ob. von ber Restitution, nach bem Borgang ber Theologen mit Rudblid auf die firchl. und staatl. Gesetgebung. Ollmus. (586 S. 8.) 2 Thir. 71/2 Sgr.

Lautenfolager, D., Gefc. ber driftl. Religion u. Rirche für bas Bolf. Bb. 1. (299 G. 8.) (Bb. 1-3:) 2 Thir. 4 Gar.

Laurent, apoftol. Bicar, Die zeitl. Segnungen bes Chriftenthume fur bie menichl. Gefellichaft. Rangelvortrage. Roln. (172 S. 8.) 15 Sgr.

Liebermann, Generalvifar, Bredigten. Bb. 1. Maing.

(432 S. 8.) 1 Thir. 5 Sar.

Libmanety, Furftbifch. v. Gurt, Bredigten u. Reben. Rla-

genfurt. (110 G. 8.) 12 Ggr.

Liguori, S. Alph. Maria de, compendium theologiae moralis auctore D. Neyraguet. Ratisbonae. (761 S. Lex. 8.) 2 ThIr

Lod, Dr. u. Dr. Reifchl, bie beil. Schriften b. alten und neuen Teftamentes, nach b. Bulgata überf. Regensburg.

Ericheint in Lieferungen à 41/2 Sgr. Lut, Jos., Sanbbuch ber fathol. Rangelberebfamfeit, nach wiffenich. Grunds. bearb. Tubingen. (883 G. 8.) 3 Thir.

20 Egr.

Manberbach, 3. M., Gefch. bes Prisgillianismus. Erier. (104 G. 8.) 20 Sgr.

Manifest bee Cardinale Bifemann, u. Sirtenbrief b. Ergb. v. Birmingham. Wien. (52 G. 8.) 12 Sgr.

Manuale decretorum authenticorum sacrae rituum congregationis etc. Ratisbonae. (261 S. 8.) 221/2 Sgr.

Martin, Brof. Dr. R., Lehrbuch ber fathol. Religion. 2 Thle. 4. Aufl. Mainz. (729 S. 8,) 2 Thir. 10 Sgr.

Martini, R., Bredigten über Die Rirchengebote. (180 S. 8.) 1 Thir.

Dagl, Dr. &. E., Erflarung ber heil. Schriften bes Reuen Teftam. Bb. 13 Abth 2. Regensburg. (265 G. 8.) 171/2 Gar.

-, driftl. Tugenbicule. Rangelvortrage. Thl. 2. Schaff-

hausen. (411 S. 8.) 1 Thir.

-, Die Festtage bes herrn. Bredigten. 2. Aufl. hausen. (390 S. 8.) 1 Thir.

-, ber Kreugweg bes herrn. Rangelvortrage. Thl. 3. Schaff-

baufen. (120 G. 8.) 111/4 Ggr.

Mayer, Brof. Dr. G. R., Commentar über bie Briefe bes Apostele Johannes. Wien. (255 S. 8.) 1 Thir. 10 Sgr. Mehler, &., Beifpiele jur gesammten drift-tathol. Lehre.

3. Muft. 4 Bbe. Regensburg. 5 Thir. 6 Ggr.

Mering, Dr. F. G. v., Clemens Auguft, Rurfurft u. Ergbifchof ju Roln. Biograph. Berfuch. Roln. (130 G. 12.) 15 Ggr.

Miffionebuch, fathol. Ginfiebeln. (381 C. 12.) 6 Sgr. Muller, Phil., Die Romifchen Bapfte od Gefch. ber Oberbaupter. Bb. 4. Wien. (490 G. 8.) 1 Thir.

Ragelfcmitt, Beinr., ber Tobesgang Befu nach Bolgatha. Fasten - Bredigten. Grefelb. (115 G. 8.) 121/2 Ggr.

Bachmann, Brof. Dr. Th., Lehrbuch bes Rirchenrechte. 2. Aufl. 2 Bbe. Wien. (745 S. gr. 8.) 3 Thir. 10 Ggr.)

Baulhuber, Dr. F. X., Die geh. Offenbarung bee Apostels Johannes. Schaffhaufen. (305 S. 8.) 27 Sgr.

Passaglia, Caroli, e soc. J., commentarius de praerogativis beati Petri etc. Ratisbonae. (608 S. 4.) 2 Thir. 25 Sgr.

Baule, B., Funf u. breißig Faftenprebigten ub. b. 7 Borte

Befu am Rreuge. Nachen. 1 Thir.

Bergmayr, Jof, Betrachtungen in ber Ginfamteit, befonbere für Orbensleute. 2. Aufl. Augeburg. (280 G. 8.) 221/2 Egr.

Philipps, George, Rirchenrecht. Bb. 4. Regensburg. (586

S. 8.) 2. Thir.

Bredigten, Die, bes Frangistaners Barthold von Regensburg. Ueberf. u. herausgeg. v. F. Gobel. Bo. 1. Schaffhausen. (332 G. 8.) 1 Thir.

Briefter, ber, in ber Betftunde, Rach ben Schrift, b. Rirchenvater u. anderer Beiligen bearb. Ulm. (600 G. 8.)

1 Thir. 18 Sgr.

Boftelmayer, B. Stephan, Legende ber Beiligen auf alle Tage bes Jahres. In 4 Theilen. 5. Huff. Mugeburg. 1 Thir. 5 Ggr.

(Rabowis, von,) Befprache aus ber Begenwart ub. Rirche u. Staat. 4. Aufl. Stuttgart. (364 G. 8.) 11/2 Thir. (-), neue Gefprache aus ber Gegenwart über Rirche und

Staat. 2. Auft. 2 Thle. Erfurt. 2 Thir. Reifchl, Dr. 2B. K., Die Feier bes heil. Dienstes in ber fathol. Kirche. Munchen. (800 G. 16.) 11/2 Thir.

Reithmeier, 2B., Erflarung ber Epifteln u. Evangelien b. heil Fastenzeit. Schaffhaufen. 21 Sgr.

Righetti, 3of., Betrachtungen auf alle Tage bes Monats. Mus b. Italien. Sulzbach. (438 S. 8.) 20 Sar.

Rippel, Gregorius, Die Schonheit ber fathol. Rirche. Reu bearb. v. S. Simioben. 6. Auft. Maing. (479 G. gr. 8.) 26 Sgr.

Ritter, Prof. Dr. J. J., Handbuch ber Kirchengeschichte. 2 Bbe. 4. Auss. Bonn. 31/2 Thir.

Rothenflue, Fr., Philosophie des Ratholicismus. Mus b. Lat. v. Weber. Lugern. (70 G. 8.) 7 Gar.

Ruotgere Leben bes Erabifchofe Bruno von Roin. Nach b. Husaaben ber Monum. German. überfest v. Jasmund. Berlin.

Sammlung ber vorzuglichften muftifchen Schriften aller tathol. Bolfer. Bd. 3. Regensburg. (420 G. 8.) 1 Thir.

Scherer, Dr. Ih., ber heilige Bater. Betrachtungen über b. Miffion u. b. Berdienfte bes Bapftthums. Munchen. (164 S. 8.) 12 Sgr.

Schlor, Dr. A., Samenforner bes fath. Glaubens. Bredigten. Bb. 1. Gras. 20 Ggr.

Schmid, A., Die Bisthumssynobe. Gefronte Preisschrift. 2 Bde. Regensburg. 31/, Thir.

Schmitt, A., Sandbuch ber Unbacht für Ratholifen. 2. Mufl. Burgburg. (462 G. 16.) 20 Ggr.

Schneiber, Fr., Lies und bente. Darftellung ber wichtigften fath. Glaubenolehren. 5 Sefte. Bien. 24 Gar.

Schufter, Dr. 3., fatechet. Sandbuch. Bb. 3. Rreiburg. 1 Thir. 12 Sgr.

Silbert, 3. B., Geschichte ber heil. Engel. 2. Huff. Arneberg. (303 S. 8.) 15 Sar.

-, Rleine fath. Sauspostille. 2. Aufl. Arnsberg. (400 S. 8.) 15 Sgr.

Simon, 3., fammtliche Rangelreben. Bb. 9. Regensburg. (319 S. 8.) 19 Sar.

Sittenlehre, fath. Wien. (162 G. 8.) 16 Car.

Singel, M., Bollftanbige Unleitung jur driftl. Bollfommenheit. Bb 6. u. letter. Straubing. (560 G. 8.) 1 Thir. 6 Sgr.

Spee, &., Goldnes Tugendbuch. Gregeg. v. Clemens Brentano. 2 Muft. 2 Thie. Coblens. (547 S. 12.) 24 Sar.

Staubenmaier, Dr. Fr. A., jum religiofen Frieben ber Bufunft, mit Rudficht auf Die religios-polit. Aufgabe ber Gegenwart. Thi. 3. Freiburg. (530 G. 8.) 1 Thir. 18 Gar.

Stern, Brof. E., Ginleitung in bie Offenbarung b. Apoftels Johannes. Breslau. (140 S. 8.) 15 Sgr. Stoeger, Joann. Nep., historiographi societatis Jesu etc.

Regensburg. (138 S. 8.) 271/2 Sgr.

Stollberg, Fr. Leopold Graf ju, Gefch. ber Religion Jefu Chrifti, fortgefest v. Dr. 3. R. Brifchar. Bb. 46. u. b. neuen Folge Bb. 1. Maing. (447 G. 8.) 1 Thir.

Theiner, A., ber Karbinal Joh. Heinrich Graf v. Franken-

berg, Brimas von Belgien, u. fein Rampf fur bie Freibeit ber Rirche. Freiburg. (228 G. 8.) 27 Gar.

Thomas von Mquin, bes beil., golbene Rette. Mus bem Lat. v. 3. R. Difchinger. Bb. 7. Abth. 2. Regensburg. (348 C. 8.) 221/2 Cgr. Thomas von Aregge, Mufterpredigten. Bb. 1 und 2.

Munchen. 2 Thir.

UB, Fr., Das fath. Lirdenwefen im Großherzogthume Baben. 2. Aufl. Freiburg. (327 S. 8.) 1 Thir. Beith, Dr. Joh. Em., Beltleben u. Chriftenthum. Sechs

Bortrage. Wien. (248 G. 8.) 1 Ehlr.

-, bie Leidenswerfzeuge Chrifti. 4. Mufl. Wien. (312 S. 8.) 1 Thir.

- bie Borte ber Reinde Chrifti. 3. Aufl. Bien. (320 S. 8.) 1 Thir.

Berhandlungen ber 4. Beneral-Berfammlung b. tath. Bereine Deutschlande. Amtl. Bericht. Ling. (271 G. 8.) 20 Sar.

Bogl, Dr. Fr., Paftorattheologie. 2 Bbe. 6 Aufl. Regens=

burg. (1139 S. 8.) 3 Thir. 10 Sgr.

Wankmuller, Fr. Ign., ein Kirchenjahr. Predigten, Ho-milien ze. Liefg. 1—3. Augsburg. à 15 Sgr. Beiskopf, A., bes Priesters Wurde u. Pflichten. Schaffs

haufen. (385 G. 8.) 27 Ggr.

Berner, Brof. Dr., Suftem ber driftl. Ethit. Thi. 2. Tugendlehre, Regensburg. (348 G. 8.) 1 Thir. 10 Ggr.

2Beftermeper, 21., Beitpredigten auf alle Conn : u. Festtage bes Rirchenjahrs. 2 Bbe. Regensburg. 2 Thir. 20 Ggr.

Biebemann, Dr. Th., Altmann, Bifchof ju Baffau, nach feinem Leben u. Wirten. Mugsburg. )112 G. 8.) 18 Ggr.

Wifer, Dr. Thom., vollständiges Lexifon für Brediger und Ratecheten. Bb. I. - V. Regensburg. 8 Thir.

3 arbl, Dr. 3. B., Bredigtentwurfe auf alle Conn : u. Feft: tage bes tathol. Kirchenjahrs. Bb. 4. Regensburg. (619 S. 8.) 2 Thir,

Zehetmayr, Seb., explanatio Psalmi CXVIII. "Beati immaculati," etc. Augustae Vind. 15 Sgc.

Beitichriften.

Unnalen ber Berbreitung bes Glaubens. Sammlung erbaulicher Briefe aus b. Frang. u. m. Briefen v. beutsch. Diffionaren vermehrt. München, pro 6 Sefte 1 Thir 20 Gar.

Ungeiger, firchlicher. Reb. Dr. Rungel. Berlin, pro Jahrg. 1 Thir. 10 Gar.

Urdiv fur Rirdengeschichte u. Rirdenrecht. Bereg. von Brof. Dr. 3. Al. Bingel. Regensburg. a Seft

Ardiv fur bie Paftoral Conferengen im Bisthum

Augeburg. Hreg. v. Brof. D. Mertle. Augeburg. Berichte ber Leopolbinen = Stiftung im Kaiferthume Defterreich. Seftweise im Berlage ber fürftergb. Ronfiftorialfanglei in Bien.

Blatter, hiftorisch = politische fur bas fathol. Deutsch= land. Gregeg. v. Buibo Gorres. Munchen. 24 Sefte 7 Thir. 5 Sgr. Blatter, fathol. aus Franten. Gregeg. v. P. Dintel u.

M. Storcher. Bamberg. pro Jahrgang 2 Thir.

Blatter, fathol, aus Tyrol. Red. Dt. Suber. Innebrud. 24 Sefte 3 Thir. 26 Car.

Blodentone. Conntageblatt fur Ratholifen. Gregeg. v. Dr. Berbft. Dlunchen. pro 6 Sefte 1 Thir.

Sausfreund, ber fatholifche. Grogeg. v. Lang. Regensburg pro Jahrg. 11/2 Thir.

Ratholit, ber, jur Belehrung u. Warnung. Reb. Dr. Beinrich u. Moufang. Mainz. 24 hefte 3 Thir. 20 Sgr. Rirchenblatt, Rheinisches. Red. Domvifar Kolping.

Roln. Bierteljährig 10 Sgr.

Rirdenblatt, Schlefisches. Reb. Curatus Balg. Breslau. pro Jahrg. 2 Thir. 10 Sgr.

Rirdenblatt, Bestphalisches. Reb. Schöningh. Baberborn, halbjahrlich 1 Thir.

Rirchenzeitung, Biener. Reb. Dr. Brunner. Wien. pro Jahrg. 5 Thir. 10 Sgr.

Monatsichrift, theologische. Berausgeg. von Brofefforen ju Hilbesheim. Maing. pro Jahrgang 3 Thir 6 Sgr.

Monatofdrift, theologisch-praftifche. Beregeg. v. A. Rech berger und Fr. Baumgarten. Ling. Jahrlich 12 Sefte 2 Thir.

Brediger, ber, u. Ratechet. Braft. fathol. Monateschrift. Reb. L. Mehler. Regensburg, jahrl. 12 Befte 1 Thir. 271/2 Ggr.

Predigt Bibliothet, neue, bes In = u. Auslandes. Greg. v. Dr. Bille. Burgburg, jahrl. 6 Befte. 3 Thir.

Predigt=Magazin. Gregeg. v. Fr. Jos. Beim. Augeburg. Erscheint in Banben u. Abtheilungen; bis bah. 21 Bbe. Quartalfdrift, theologische. Gregeg, von Professoren gu Tubingen. Tubingen. pro Jahrg. 2 Thir. 25 Ggr.

Senbbote für Bind - Bereine und Freunde ber Rirche über-

haupt. Red. Dr. Wittmann. Augeburg.

Sion. Gine Stimme ber Rirche fur unfere Beit. Rebigirt v. Ginal und Dr. Bindler. Rebft ber wochentl. Beilage: Sift. fritifde Blatter, reb. v. Dr. Suttler. burg. pro Jahrg. 41/2 Thir.

Sion, neue. Beitidrift fur fathol. Leben und Biffen, Re-Digirt v. Dr. C. Sage. Ausgeburg, pro Cemefter 2 Thir.

Conntageblatt, fatholifches, aus ber Ergbiogefe Freiburg. Berausgeg. v. D. Bugidwerdt. Billingen. pro Seft 1 Thir.

Conntagsblatter, fatholifche, gur Belehrung und Erbauung. Red Simioben. Maing. pro Jahrg. 1 Thir. 22 Gar.

Boltsfreund, ber fatholifche. Wochenschrift fur haubliche Erbauung und Belehrung. Herausgeg. v. 21. Weftermayer. Munchen. pro Jahrg. 2 Thir. 4 Gar.

Beitschrift, fur Philosophie und fathol. Theologie. Berausgeg. v. b. Brof. Dr. Achterfelbt und Dr. Braun. Bonn.

4 Sefte 4 Thir.

Beitschrift, fur bie gesammte fathol. Theologie. Berausa. von ber theolog. Kafultat ju Bien. pro Bb. v. 3 Seft. 2 Thir.

Beitschrift, fatholifche. Munfter. pro Jahrg. v. 8 Seft. 2 Thir. 20 Sgr.

Bei ber fathol. Literatur Franfreiche muffen wir une megen Mangele an Raum, barauf beschränten, nur bie Saupt-Erscheinungen ber letten Monate mitzutheilen.

Actes des apôtres modernes, Relations épistolaires et authentiques des voyages entrepris par les missionnaires catholiques, etc. Tome I. div. 1. 2 fr. 50 ct. Ami de la religion. Journal et revue ecclésiastique, po-

litique, etc. 30 fr.

Annales de philosophie chrétienne. 20 fr.

Archives du Christianisme au XIX, siécle, Journal religieux. 6 fr.

Bibliographie catholique. Revue critique des ouvrages de religion, etc. 10 fr.

Compendium theologiae moralis, auct. J. P. Gury. 2 vol.

Défense du Christianisme historique, par l'abbé Fr. Ed. Chassay. 3 vol. 10 fr. 50 ct.

Cluny au onzième siècle. Son influence religieuse, intellectuelle et politique, par l'abbé Cucherat. 3 fr.

Conférences de Notre-Dame de Paris, par le R. P. H. D. Lacordaire. Tome 4, année 1851. 7 fr.

Conferences théologiques et spirituelles sur les grandeurs de Jésus-Christ; par le P. d'Argentan. 2 vol. 6 fr.

Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique, etc., par l'abbé André. Tome I. 7 fr.

Le disciple de Jesus-Christ, ou recueil d'exhortations et de méditations. 7 fr.

Du Pape; par Joseph de Maistre. 3 fr. 50 ct.

Élements de géologie sacrée; par l'abbe Danielo. 4 fr.

Encyclopédie théologique, ou dictionnaire de théologie dogmatique; par l'abbé Migne. 4 vol. 26 fr.

Études philosophiques sur le Christianisme; par Aug. Nicolas, 6 édit. 4 vol. 20 fr.

Essai philosoph, et hist, sur le christianisme au XIX. siècle; par M. T. Ruyneau de Saint George. 5 fr.

Femmes, les, de la Bible; par l'abbé G. Darboy. 20 fr. Histoire de l'abbaye de Morimond, quatrième fille de Citeaux; par l'abbé Dubois. 6 fr.

Histoire du clergé de France, par J. Bosquet. 4 vol. 20 fr. Histoire du dogme catholique, pendant les trois premiers siècles de l'Eglise; par l'abbé Ginoulhiac. 2 vol. 15 fr.

Histoire politique et religieuse de l'église métropolitaine et du diöcèse de Rouen, par L. Fallue. 4 vol.

Histoire des souverains pontifes romains, par Artaud de Montor. Tome 1. et 2. à 3 fr.

Institutions liturgiques, par le R. P. dom Prosper Gueranger, abbé de Solesmes. 3 vol. 18 fr.

Instructions, mandements, lettres et discours [de l'archevéque de Bordeaux. 1837—1850.

Journal des prédicateurs. Organe complet de la Chaire catholique. 10 fr.

Mémorial catholique. Annales des bienfaits du christianisme. 12 fr.

Méditations sur l'Eucharistie; par l'abbé de la Bouillerie. 3 fr. Méditations selon la méthode de saint Ignace sur la vie et les mystères de N.—S. Jésus-Christ. 4 vol. 6 fr.

Nouvelle encyclopédie théologique; par l'abbé Migne. Tome IX. Diction. de statistique religieuse. 7 fr.

Tome X. Diction. d'anectodes chrétiennes. 7 fr. Tome XXIV. Diction, de discipline ceclésiastique. Tome I.

7 fr. 60 ct,

Recherches historiques sur les écoles littéraires du christianisme; par l'abbé Landriot. 5 fr.

Revue catholique. Traitant de religion, philosophie etc. 10 fr. 50 ct.

Saintes femmes, les, par l'abbé G. Darboy. 20 fr.

Somme, la, théologique de saint Thomas, trad. par l'abbé Drioux. Tome I. 5 fr. 50 ct.

Theologia dogmatica et moralis, auct. Bailly. 8 vol. 16 fr. Tribune sacrée, la. Echo du monde catholique. 12 fr. Université catholique. Recueil religieux, philosophique etc. 25 fr.

Vie de saint Louis, roi de France, par le Nain de Tillemont; publiée par J. de Gaulle. 6 vol. 54 fr.

Vierge, la, par l'abbé Orsini. 2 vol. 24 fr.

# Machtrage.

Februar 1852. Geftorben am 20. in Rom Ge. Em. Carbinal Antonio Francesco Orioli.

Beftorben am 22. in Rom Ge. Em. Carbinal

Caftruccio Caftracane.

Da arz. Der Schulrath Ment in Munfter ift jum fatholiichen Relbprobft ernannt worben.

> Das Domfapitel ju Freiburg hat ben hochw. Bifchof von Maing, Freiherrn von Rettler, jum Generalvifar bes orn. Ergbifchofs gewählt.

> Bu G. 47 .: Der Minifter ber Juftig, Gian. fanti, ift feines Umtes enthoben und fein Dinifterium mit bem bes Innern, unter Digr. Gavelli, vereinigt worben.

Um 15. creirte Ge. Beiligfeit ber Papft vier

Bralaten gu Rarbinal - Prieftern:

1) Migr. Morichini, Ergbischof von Rifibis u. Beneral = Teforiere ber apoftol. Rammer, geb. 21. Nov. 1805 ju Rom;

2) Migr. Lucciardi, Bifchof von Sonigallia, geb. zu Sarzana im Dez. 1796;

3) Migr. Fr. 21. F. Donnet, Ergbifchof v. Borbeaur, geb. im Dov. 1795, in ber Ergbiogefe Evon:

4) Migr. G. b'Unbrea, Gefretair ber Congres gation bel Concilio, geb. 12. April 1811 in Der heilige Bater beforberte hierauf:

1) jum Erzbifchof von Colocza Mfgr. 3. Cunogt, bieber Bifchof von Kafchau;

2) jum Bifchof von Miriaphytos in partibus Mfgr. B. Monbio, Domcapitular ju Meffina;

3) jum Bischof von St. Sippolyt Mfgr. Ig. Feisgerle, Briefter in der Ergbidzese Olmut;

4) jum Bifchof von Coimbra Mfgr. B. Robris quis, bisher Erzbifchof von Mitplene;

5) jum Bifchof von Berona Mfgr. A. Frevifas nato, Capitular an ber Patriarchalfirche zu Benedig;

6) jum Bifchof von St. Paul in Brafilien Mfgr. A. be Mello, Generalvifar bafelbft;

7) jum Bifchof von Autum in Burgund Migr. F. G. Marguerye, bisher Bifchof von St. Flour;

8) jum Bifchof von Tarnow in Galizien ben Canonicus Migr. 3. A. Pufalsty aus Teschen;

9) jum Bifchof von Langres Mfgr. Unt. Guerrin, Seminar-Direktor und Bikar bes Ergbiichofs von Befangon;

10) jum Bischof von Orope in partibus und jum Suffragan bes Bischofs von Munter, Migr. Unt. Brindmann, Domfapitular ju Munft.;

11) jum Bifchof von St. Flour Mfgr. 3. B. Lyon = net, Canonifus ju Lyon;

12) zum Bischof von Palestrina Se. Em. Carbinal Al. Amat (an Stelle bes verstorbenen Carbinals Castracane);

13) jum Bifchof von Theben in partibus Mfgr. G. Bebini, apostolischer Kommiffar zu Bologna;

14) jum Patriarchen von Benedig Migr. 3. B.

15) jum Bischof von Eumenia in partibus und Coabjutor bes Bischofs von Chartres Mfgr. Lub. Regnault, Priefter in ber Erzbiozese Rheims;

16) jum Bifchof von Hebroa in partibus u. Coabjutor bes Bifchofs von Beiffenburg Mfgr. L. Sannald, Priefter in ber Erzbiozefe Gran;

17) jum Bifchof von Knin in Croatien Mfgr. 3. Rrautmann, Abt und Seminar-Direftor;

18) jum Bischof von Cajagjo (Reapel) Migr. G. Bentriglia, bieber Bischof von Croton.

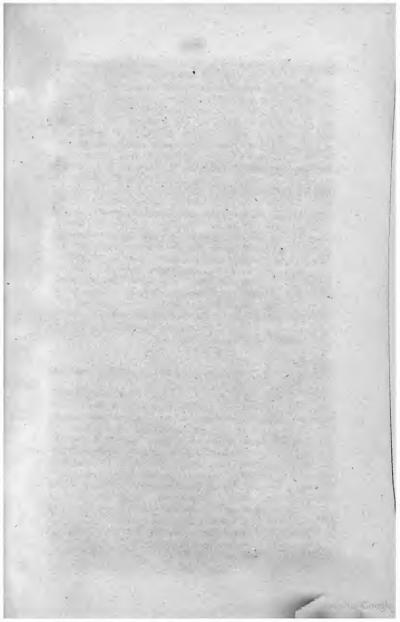

